rhausen

A ver haft sechier on riger Main had an son ansen ver ever Probe in Fenster heraus est in Farmingh die rege en Farmingh die rege einem Sonderen see er Foltzereihn sende pitze, der ver einem be ustrveillung abstalle geflohen war inter-lietzungen ber

Reflehen war look rietzungen kan look mie durch einen Schi iehensperadiriach ein hierbergeradiriach ein te, der unverlagt ist werden kennte der an 360atzunte der

werden kennig in an administration den

Anner uer fermedungen anner uer fer Policie im Sande ener Hamptbalabet ung einer alenden taufgetanche diedelt in en Vierteilahr lei der Vierteilah

datigetinien diederk inem Vierteliah kar der er den Schlusse hatte Die Keschel in, die noch keschel datidie Einstruglige igen, einfautien Sche mit abgesindem Lieb kest

tren t konnti dahei aush fliehen und von Ke

ie Polize i alamnerat

pater musi harmenat pater musi hach ver Frmettier der Tide enster mit ersten Se 1 36 jahrtigen Familier und softet auf den 1 gefeuert haben lang verbarnkaden.

ang verbarnkadeng th dann ui der Wohne

, er hahr eine Geigel irdere freien Abaig thiauto conse ency

Als das Sonderenz der Polities beim Str

hnung die Eingange urden die Beamen

ngen empfangen h

odesschutze wuder

s und mein geleise

ahlungen gesacht

er stellte sich

and a modern buche Kit

tingen had sich ani,

er Posice, gestellt.k

gen, der an der Ent.

Johnson Tochere.

MOD SOUTH SALL WATER

fahmdet worden !

ar bere its its lervery.

Mr ferstelet ommen in

**aser** in Basel

ser had deer doored west Made and and

編集 (Produktroch) atta

racht withien Dek

**ler** Fe⇔a Roffmarsk

:Verma Hanggeige

Parate room and his

Miller errestere Aust.

ment de l'adaptive

ergebt der Interio

Organisation bis

n Jein in 1971 aufe.

1936 See the appear

Regional of the Gest

Agen, Engelskick

and the one of the

Anges Autonomoles

Mary Park Late, Works

Chailer, after on Bar Lost Fortistands

Commission M.

versprachen

PP 41 1 10 10 10 100

A Medical suspension

TSIC Committee Section of the Committee of the Committee

the are

Tuina: Salati

The Hope were to - Wife

weighted and

្តសារវិទិក ខេត្តកា<sup>រស</sup>្ត

front also tables of

letter ander more

sigenommen

per l'ant met autimet

Ren for Backlin.

to the district Sandra

Her is a committee

nise is the fact. halt an

THE P. P. S. LEWIS CO.

Anglab t an De

patient in Salad patient in Salad

the first of the f

ERIETA

Matter Market

grete and the state of the stat

Australia

Final Color

ter etta te te fa

Salate in the St.

reference. Best he distribute

Vivi Mailes

Int day Weller

ar. Hambs.

rhuden

**roblen**e

AP Ba

ր.. Lends

Nr. 130 - 23.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf.10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND 

Moskau zeigt

sich aktiv auf

Die sowjetische Außenhandels-

bank hat in den vergangenen Mo-naten mit umfangreichen Wäh-

rungsgeschäften wachsenden Ein-

fluß auf die Devisenmärkte gewon-nen. Wie Teilnehmer einer Konfe-

renz der Internationalen Vereini-gung der Devisenhändler in Lu-

xemburg berichteten, sei es nicht ungewöhnlich, daß die Bank an einem Tag für mehr als 100 Millio-

nen Dollar Deutsche Mark kaufe,

wodurch der Wechselkurs oft be-trächtlich in Bewegung gerate. Da-bei schließen die Händler spekula-

tive Motive nicht aus, verweisen aber auch auf die Vertretung der

Interessen der Mitgliedstaaten im

Rat für gegenseitige Wirtschaftshil-fe (Comecon) durch die sowjeti-

sche Bank. So seien viele westliche Banken, die sich weigern, mit hochverschuldeten Ländern des

Ostblocks Geschäfte abzuwickeln,

bereit, mit dem sowjetischen Insti-

tut zusammenzuarbeiten. Es spre-

che sich aber schnell herum, wenn die sowjetische Bank ein Geschäft abwickeln möchte.

Benzin wird teurer

AP, Hamburg Eine neue Preiserhöhungswelle

scheint sich auf dem Benzinmarkt

men hat gestern die Deutsche Texa-co ihre Preise für Superbenzin und

Diesel um je zwei Pfennig pro Liter und Normalbenzin um drei Pfennig

Auch im April ist die Industrie-

produktion weiter gestiegen. Sie nahm saisonbereinigt um zwei Pro-

zent gegenüber dem März zu. Nach

Angaben des Statistischen Bundes-

amtes in Wiesbaden ging dabei aller-

dings das Baugewerbe um zwei Prozent zurück. Deutlich zeige sich

aber die Belebung im Zweimonats-vergleich. (März/April gegenüber Januar/Februar). Dabei stieg die In-dustrieproduktion um 2,5 Prozent. Im Fahrzeugbau und bei Nahrungs-

und Genusmittel wurde sogar ein

Zuwachs von mehr als fünf Prozent

Abschlußgebühren für Bauspar-

verträge gelten als Werbungskosten

bei den Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung, wenn alleiniger

Zweck des Abschlusses der Erhalt des Baudarlehens und die Verwen-

dung der Kreditmittel zur Erzielung

von Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung ist. Dies wurde

jetzt vom Bundesfinanzhof erneut entschieden. Ergänzend wurde mit-

geteilt, daß dabei die Zinsen aus dem Bausparguthaben nicht zu den

Einkünften aus Kapitalvermögen gehören. (BFH-Urteil VIII R 163/81).

Abwertung gefordert

Eine Abwertung des amerikani-schen Dollars zur Verbesserung der

amerikanischen Wettbewerbsfä-

higkeit hat der Vorsitzende des ame-

rikanischen Repräsentantenhau-ses, Thomas O'Neill, gefordert. Mit der derzeitigen Überbewertung des

Dollars, durch die den japanischen

Konkurrenten ein Vorteil von 20

Prozent eingeräumt worden war,

könne von einer Anpassung der

amerikanischen Wirtschaft an die

Weltmärkte keine Rede sein, sagte

O'Neill bei der Eröffnung der Jah-

resversammlung des amerikani-

Der Aktienmarkt blieb zum Wo-chenbeginn uneinheitlich bei freundlicher Grundströmung. Der

Rentenmarkt war schwächer. WELT-Aktienindex 133,5 (132,1). Dollarmittelkurs 2,5653 (2,5410) Mark. Goldpreis pro Feinunze 407,75 (411,50) Dollar.

Allgemein mäßiger, in Böen starker

Sowjetunion und Finnland verlän-

gern ihren Pakt um 20 Jahre S. 8

Wirtschaft: Absatz von Steinkohle

Fernsehen: Studentenleben heute

Kuitur: Diskussion zum Thema

"Deutsche Identität heute" S. 17

Aus aller Welt: Bei Parasitenbefall

Sonnig und warm

Wind aus Ost bis Südost.

teresse an der Politik

wird im Tief verharren

Erstsemester in Marburg

geben Bäume Alarm

DW. Frankfort

Aktien uneinheitlich

schen Börsenvereins.

WETTER

Heute in der WELT

Meinungen: Raketenfotos im Klassen- Die Portugiesen verlieren das In-

... S. 3

S. 6

S. 6

DW. Bonn

registriert.

**Deutliche Belebung** 

WIRTSCHAFT

### **Bonn** erwartet Rückgang der Neuverschuldung Devisenmarkt

en Significen Man. kel er din vollecht: Gumailte anden sekt eh den Ermitlungsk maner dief direr Mank. Die Neuverschuldung des Bun-des könnte in diesem Jahr noch hinter der bisher anvisierten Größe von 40,9 Milliarden Mark zurückbleiben. Von der nächsten Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, der vom 13. bis 15. Juni in Bonn tagt, wird gegenüber der letzten Schätzung von Mitte April eine wei-tere Korrektur der erwarteten Einnahmenhöhe nach oben erwartet. Der Arbeitskreis tritt rechtzeitig vor der Verabschiedung des Haushaltsentwurfs und der Begleitgesetze am 29. Juni im Bundeskabinett zusammen. In Bonn wird damit gerechnet, daß die Neuverschuldung des Bun-des in den nächsten Jahren deutlicher sinkt, als bisher für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung angenommen: In der Zeit-spanne von 1984 bis 1987 soll die spanie von 1804 bis 1807 soli nie Nettokreditaufnahme von 39 über 35 und 32 auf 22 Milliarden Mark zurückgehen. Bisher waren 25 Mil-liarden veranschlagt. Mehreinnahmen 1983 sollen nach Möglichkeit ganz für die Rückführung der Netto-kreditaufnahme verwandt werden.

ZITAT DES TAGES



99 Wenn es nur bei Erklärungen bleibt, dann werden wir am Ende dieses Jahres einen po-litischen wie finanziellitischen wie kuropas en Bankrott Europas erleben.

Gaston Thorn, Präsident der EG-Kommission, gestern im Deutschland-funk in einer Vorschau auf das Gipfeltreffen der Gemeinschaft vom 17. bis 19. Juni in Stuttgart. Thorn forderte deutliche Impulse für Europa. FÖTO: KLAUS SCHLÄGMANN/AP

### Aufklärung zugesagt

dpa, Hannover Die Bundesregierung will sich um Aufklärung des Schicksals von 72 in Argentinien verhafteten und verschwundenen deutschen Staats-bürgern und Deutschstämmigen bemühen. Wie der Berliner Bischof Martin Kruse nach einem Gespräch mit Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berichtete, werde sich Gen-scher dafür einsetzen, daß das The-ma auf dem nächsten Gipfeltreffen der EG-Mitgliedsstaaten zur Spra-che kommt. Die 72 betroffenen Personen sind dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

#### namentlich bekannt. **Neues Ministerium**

dpa, Peking Die Gründung eines neuen Mini-steriums für Staatssicherheit, um die gegen China gerichtete Spionage wirkungsvoller zu bekämpfen, hat Chinas Ministerpräsident Zhao Ziyang auf dem 8. Volkskongreß in Peking angekündigt. Bisher unter-standen die Sicherheitskräfte dem Ministerium für öffentliche Sicher-

Japan an erster Stelle

dpa/VWD, Köln Die japanische Industrie hat in den 70er Jahren mit einem jährlichen Zuwachs von 6,8 Prozent die stärkste Produktivitätssteigerung je Arbeitsstunde aller Industrienationen erzielen können. Wie eine gestern veröffentlichte Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln zeigt, erhöhte sich die Pro-duktivität in der Bundesrepublik zwischen 1970 und 1981 pro Jahrum 4.8 Prozent, in Großbritannien um 2,7 und in den USA sogar nur um 2,3 Prozent. Dabei ist nach der Ölkrise 1973 der jährliche Zuwachs in der Bundesrepublik rückläufig gewesen, während er in Großbritannien leicht ansteigen konnte.

kampf-VonC.G.Brockdorff S.2

Angst treibt die "Flics" von Paris

Wenn sich in Genf nichts bewegt.

wird es Ernst mit Nachrüstung S. 4

Achtziger Jahre sind für die SED

eine barte Herausforderung S. 5

Sport: Zehnkampf - eine deutsche

Forum: Personalien und die Mei-

Leichtathietik-Domäne

nung von WELT-Lesern

# Unions-Abgeordnete: Mit Genscher über Kurskorrekturen sprechen

Differenzen über Nahost und Südafrika sollen beigelegt werden

MANFRED SCHELL, Bonn Die außenpolitisch engagierten Abgeordneten der CDU/CSU-Bun-destagsfraktion wollen mit Bun-desaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) über Kurskorrekturen in der Bonner Außenpolitik diskutieren. Um weitere Misver-ständnisse und Unstimmigkeiten alsbald zu bereinigen, soll diese Begegnung nach dem Willen der Parlamentarier noch vor der Sommerpause stattfinden. Diskus-sionspunkte dürften vor allem das Verhalten Bonns zur Entwicklung im Nahen Osten und im südlichen Afrika, aber auch die Personalpolitik im Auswärtigen Amt sein. Genscher hat noch keine Terminzusage

Die außenpolitischen Leitlinien Bonns sind auch Gegenstand einer gemeinsamen Sitzung der Auswärtigen Ausschüsse des Bundestages und des Bundesrates an diesem Mittwoch, wobei bemerkenswert ist, daß den Vorsitz in dem Gre-mium der Ländervertretung zur Zeit der bayerische Ministerpräsi-dent und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß führt. Genscher wird an den Beratungen teilnehmen. Die Abgeordneten der Union, die der "Arbeitsgruppe Außenpolitik" angehören, die von dem Parlamentarier Hans Klein (München) geleitet wird, haben in einer Klausurtagung am 16. und 18. Mai ihre Positionen erörtert und festgelegt. Da-bei haben sich deutliche Mei-nungsverschiedenheiten zu Genscher herausgestellt. Während in der Bündnis- und Sicherheitspoli-tik nahtlose Übereinstimmung vorhanden ist, ist es – im Unterschied zur Haltung Genschers – die Auf-fassung der Union, daß die Unterstützung Bonns den "freiheitlich-demokratischen Kräften" in Namibia und nicht der Swapo gelten sollte. Strauß hat die Swapo als eine kommunistische Organisation bezeichnet, die im Norden Namibias Terror verbreite. Als Partner der Bundesrepublik Deutschland wird von der Arbeitsgruppe der CDU/CSU die demokratische Turnhallen-Allianz angesehen.

Andere Akzente werden von der Union auch in der Nahost-Politik gewünscht und zwar in der Form, daß Bonn – und möglichst die Eu-ropäer insgesamt – die USA unein-geschränkt bei der Verwirklichung des Abkommens von Camp David unterstützen.

Genscher muß auch damit rechnen, kritisch nach seiner Mittelamerika-Politik gefragt zu werden. Dabei dürfte das Verhalten gegenüber dem marxistischen Regime in Nicaragua und der um eine demokratische Lösung bemühten Regie-rung in El Salvador im Mittelpunkt stehen. Die USA haben Bonn wissen lassen, daß sie eine weitere Unterstützung der Sandinisten in Nicaragua für falsch halten. Auch innerhalb der Union haben solche Stimmen zugenommen. Dafür soll El Salvador wieder Geld erhalten. Außerdem wird alsbald eine Entscheidung Genschers über die Entsendung eines Botschafters nach El Salvador gewünscht

Unbehagen wurde in der Klau-surtagung auch darüber laut, daß politische Vorgaben im Auswärtigen Amt auch deshalb nicht umgesetzt würden, weil Schaltstellen noch mit ideologisch fixierten SPD-Anhängern besetzt seien.

rtr, München Die fünf Bundesminister der CSU sind gestern zum zweiten Mal zu ihrem "Jour fixe" mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß in München zusammengekommen. Es ging um die Abstim-mung des politischen Kurses zwi-schen München und Bonn.

# Attentat auf libyschen Diplomaten

In Beirut / Israels Truppen am Jahrestag der Invasion in höchster Alarmbereitschaft anzukündigen. Als erstes Unterneh-

rtr/AP/dpa, Beirut/Jerusalem
In einer Atmosphäre massiver
Spannungen zwischen Libyen und
Libanon ist der libysche Geschäftsträger in Beirut, Abdel Kader Ghouka, bei einem Attentat durch acht Schüsse lebensgefährden PLO-Chef Arafat und dem liber bei der Bekas-Ebene.

Als der Krieg der Worte zwischen dem PLO-Chef Arafat und dem liber betreher Bewoldten Planteletzt provider. lich verletzt worden. Nach Angaben von Radio Beirut schoß ein Unbekannter im Westbeiruter Ho-tel Napoleon, wo der Diplomat wohnt, aus kürzester Entfernung auf den Libyer. Der Zustand des Diplomaten wurde nach einer mehrstündigen Operation im Krankenhaus der Amerikanischen Universität als ernst aber stabil bezeichnet.

Der Attentäter konnte flüchten, doch hat die Polizei inzwischen einen Verdächtigen festgenom-men Die "Stimme Libanons" meldete, bei dem Attentäter handele es sich um den libanesischen Moslem Khaled Alwan. Er arbeite für jene Gruppe der palästinensischen Guerrilla-Organisation Al Fatah. die hinter dem PLO-Vorsitzenden Yassir Arafat stehe.

Arafat hatte vor kurzem Libven beschuldigt, hinter der Meuterei von Teilen seiner Fatah-Guerrilla zu stehen. Diese vor vier Wochen ausgebrochene Rebellion führte

D. SCHULZ/DW. Washington US-Präsident Ronald Reagan

richtet sein Augenmerk zuneh-mend auf die Entwicklung der amerikanisch-sowjetischen Bezie-hungen. Er glaubt offenbar, daß sich das Verhältnis zwischen Wa-

shington und Moskau einer kriti-

schen Phase nähert, Reagan ist da-her bemüht, die Gestalfung der Po-

litik gegenüber der anderen Super-

macht zunehmend vom Weißen

Haus aus zu überwachen und zu

Als deutliches Anzeichen, das

Verhältnis zu Moskau stärker in

den Vordergrund zu rücken, wird

die Berufung des Diplomaten und

Rußland-Kenners Jack Matlock,

derzeit Botschafter in Prag, ins Weiße Haus betrachtet. (WELT v.

Nähere Aufschlüsse über die Ab-

sichten der Regierung werden von

Anhörungen des Kongreß zur Ab-rüstung, zu den Beziehungen zur UdSSR und dem Auftritt von Au-

Benminister George Shultz bei die-

Zum ersten Mal wird in diesen Tagen in Washington auch ernst-haft über die Möglichkeit eines Gipfeltreffens zwischen Präsident

ser Gelegenheit erwartet.

byschen Revolutionsführer Kha dhafi im Mai seinen Höhepunkt erreichte, sagte Arafat, er möchte Khadhafi "am liebsten die Zunge abschneiden". In Algier, wo Arafat am Sonntag mit dem algerischen Staatschef Chadli Benjedid konferierte, erklärte der PLO-Chef, die Lage in seiner Organisation sei jetzt wieder unter Kontrolle.

Chadli seinerseits appellierte an die rivalisierenden Palästinenser-Gruppen, ihren Streit um die Vor-machtstellung Arafats zu beenden. Der PLO-Chef reiste inzwischen nach Saudi-Arabien weiter, wo er in Jiddah mit Außenminister Prinz Der amerikanische Nahost-Ver-

mittler Habib erklärte in San Francisco, eine Niederlage Arafats im PLO-Streit könnte zu einer totalen Radikalisierung der PLO und zum Wiederaufleben des Terrorismus führen. Dies wäre jedoch schädlich für den Nahost-Friedensprozeß.

Reagan konzentriert sich auf Moskau

Reagan und dem sowietischen Par-

teichef Jurij Andropow diskutiert.

Es ist bemerkenswert, daß dies im

Anschluß an die Wirtschaftskonfe-

renz von Williamsburg geschieht, in dessen Verlauf Präsident Rea-

gan von den Regierungschefs der Verbündeten – nicht zuletzt auch von Bundeskanzler Kohl – ermun-

tert worden war, das Gespräch zur

Seit sich in der amerikanischen

Bevölkerung wieder eine größere Neigung zur Verständigung mit der Sowjetunion bemerkbar macht, denken auch Reagans Bera-

ter darüber nach, ob nicht auch für

den antikommunistischen Präsi-

denten ein politischer Nutzen da-

bei herausspringen könnte, wenn er das direkte Gespräch mit dem sowjetischen Widerpart suchen

würde. Allerdings müßte dabei wohl das Thema Rüstungskontrol-

le vorerst ausgeklammert bleiben.

weil in Washington niemand so kuhn ist, in absehbarer Zeit greif-

bare Ergebnisse zu erwarten, die dann bei einem Gipfeltreffen von

Reagan und Andropow gebilligt werden könnten. Aber "Denkan-

stöße", wie sie 1974 von dem Ford-

Sowjetführung zu suchen.

USA: Bereitschaft zu Treffen mit Andropow an Bedingungen geknüpft

Die israelischen Truppen in Libanon sind gestern, dem ersten Jahrestag ihrer Invasion, in höchste Alarmbereitschaft versetzt wor-den, um mögliche Guerrilla-An-griffe abwehren zu können, verlautete aus israelischen Militärkreisen. In weiten Teilen Libanons hat ein Streik zum Jahrestag des Be-ginns der israelischen Invasion das öffentliche Leben lahmgelegt. In der israelisch besetzten südlibanesischen Hafenstadt Sidon wurde ein Aufruf linksgerichteter und moslemischer Gruppierungen zu Proteststreiks uneingeschränkt befolgt. Auch in den von Syrern und Palästinensern beherrschten Gebieten Nord- und Ostlibanons wur-de überall gestreikt. Israels Außen-minister Shamir erklärte in Tel Aviv, die Regierung prüfe Berichte, wonach die USA gegen einen Teilabzug der Israelis aus Libanon seien. Nach Angaben der israeli-schen Presse sollen hohe Beamte des State Departments und des US-Verteidigungsministeriums dem Vize-Außenminister Ben-Meir in Washington erklärt haben, die USA befürchteten, ein israelischer Teilabzug könnte Syrien in der Absicht bestärken, die eigenen Trup-

pen in Libanon zu belassen.

stok auf die SALT-2-Verhandlun-

gen ausgingen, wären immerhin

Der Präsident wird heute mit sei-

nen Sicherheitsexperten neben dem engen Bereich der START-

Gespräche das gesamte Feld der sowjetisch-amerikanischen Bezie-

hungen erörtern. Man erwartet frei-

lich in Washington von den So-

wjets "Schritte nach vorne", das

heißt Andeutungen, daß Moskau sich nach bestimmten und be-

stimmbaren Normen der interna-

tionalen Beziehungen verhalten

wolle, man zur Normalisierung zu-

Der Präsident fürchtet dem Ver-

nehmen nach die negativen Fol-

gen, die ein ergebnisloses Gipfel-treffen mit Andropow für sein An-sehen im In- und Ausland haben

könnte – eine womöglich gravie-rende Entwicklung in einer Zeit, in

der Reagan seinen nächsten Wahl-

kampf vorbereiten möchte. Zu vie

le Erwartungen, so die Argumenta-tion der Skeptiker, würden sich an

Gipfelkonferenz knüpfen; darun-ter vor allem die Hoffnung, daß die NATO-Nachrüstung nicht stattzu-

sowjetisch-amerikanische

rückkehren könne.

auch diesmal vorstellbar.

# auf Künstler

der Vorsitzende des polnischen Filmverbandes, Andrzej Wajda, und das gesamte Präsidium zurückgetreten. Wie die amtliche polnische Nachrichtenagentur PAP meldete, hat der Vorstand dieses immer noch suspendierten Verbandes den Rücktritt akzeptiert. Damit solle die "Normalisierung der Lage" unter den Filmschaffenden und die Wiederzulassung des Verbandes erleichtert werden. Bei PAP heißt es dazu weiter, die Regierung tue alles, um die verbotene Künstlergewerkschaft wieder zu beleben. Sie macht jedoch zur Be-

Der Filmverband will noch vor wird und wie sie ohne Präsidium und Vorsitzenden tätig werden soll, wurde nicht gesagt. Während der Sitzung, die am Sonntag aufgrund einer Ausnahmegenehmigung des Stadtpräsidenten von Warschau stattfand, wurde nach der offiziellen Mitteilung die Art und Weise kritisiert, wie das Kulturministerium verschiedene Po-sten in den Filmgesellschaften um-

Vom Schriftstellerverband verlangen die polnischen Behörden auch personelle Anderungen in der Verbandsführung. Den bildenden Künstlern, deren Verband vor kurzem erneut suspendiert wurde, haben die Warschauer Behörden bis zum 20. Juni ein Ultimatum für eine "positive Initiative" gestellt.

Seite 2: Todesurteil per Distanz Seite 8: Papst-Reise

#### **DER KOMMENTAR**

# Unschärfen

Manchmal erscheint es Politikern oder Verbandsoberen angeraten, Reizworte versuchsweise in Umlauf zu setzen, um dann aus der Distanz das Echo auszuloten. Die Frage, ob die deutschen Gewerkschaften mit einem Generalstreik die Nachrüstung verhindern sollen, ist ein solches Thema nicht. Es erheischt vielmehr Klarheit und direkte Ansprache, verträgt keine Umschweife.

Der Vorsitzende des Deut-schen Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit, meinte in einem Interview, er halte einen Generalstreik mit dieser politischen Zielrichtung für höchst unwahrscheinlich". Das klingt so, als spräche ein distanzierter Beobachter der gewerkschaftlichen Szene und nicht der Vorsitzende des Gewerkschaftsbun-

Zwar schob Breit nach, das Recht auf Widerstand sei auf den Fall der Raketenstationierung nicht anwendbar. Aber es verbleibt eine Unschärfe. Aus dem Ge-werkschaftslager des DGB hört man Außerungen der einen wie der anderen Art:
Die kleineren Gruppen
empfehlen den politischen
Generalstreik, die größeren
lehnten ihn eher ab. Selbst wenn man die eigentliche Macht bei den Kurfürsten

der großen Einzelgewerkschaften vermutet, wäre eine nicht deutungsfähige Klarstellung geboten. Die junge deutsche Demo-

kratie ist zu Recht stolz darauf, das Streikrecht zu besitzen und zu bewahren. Es ist ein konstitutives Element im Arbeitskampf, hilft das Machtgleichgewicht der Gruppen zu sichern. Der politische Generalstreik, um demokratische Entscheidungen zu revidieren und Parlamente zu erpressen, widerspricht der Verfas-sung, dem Selbstverständnis des DGB und dem Prinzip der Einheitsgewerk-schaft. Sollte das noch gelten, muß man es sagen unmißverständlich.

Nun mag der DGB – wie auch die SPD – hier in einer Zwickmühle stecken. In beiden Lagern sind die Männer an der Spitze widrigen Winden von der (sogenannten oder vermeintlichen) Basis ausgesetzt. Sie stehen auf dem Prüfstand. Eine Sowohl-als-auch-Antwort mag ihnen verlockend erscheinen, aber sie stellte einen schweren staatspolitischen Fehler dar. Für die DGB-Spitze gibt es keinen Anlaß, den törichten Bemerkungen über die Zulässigkeit politischer Streiks ein Megaphon zu leihen.

# Warschau erhöht Druck

dpa/AP, Warschau Auf Druck der Behörden sind dingung, daß die Verbände ihre politischen Erklärungen widerru-

dem 30. November seinen nächsten Kongreß einberufen. Wann die Organisation wieder zugelassen

#### in Hannover Mit der bisher höchsten Zahl von Gästen - 43 gegenüber rund 30 vor zwei Jahren – seit der Trennung der beiden protestantischen Kir-chen in Deutschland werden die mitteldeutschen Christen auf dem Kirchentag in Hannover vertreten

Kirchen-Spitze

aus der "DDR"

sein. Der Vorsitzende des "DDR". Kirchenbundes, Landesbischof Johannes Hempel (Dresden), führt die Gruppe an. Als weiterer Prominenter fährt

der Ostberliner Konsistorialpräsident und Stellvertreter Hempels, Manfred Stolpe (Potsdam), mit an die Leine. Der Jurist hält in Ost-Berlin vor allem Kontakt zu Regierungs- und Parteistellen und war maßgeblich am Zustandekommen des Gipfeltreffens der Protestanten mit Erich Honecker am 6. März 1978 beteiligt.

Mit Propst Heino Falcke, Erfurt, nimmt ein weiterer profilierter Kopf teil. Er gilt als "Vater" der vor allem aus kirchlichen Kreisen entstandenen Umweltschutz-Bewegung in der "DDR".

Wie der Evangelische Presse-dienst meldete, sind in Mittel-deutschland jetzt drei zu 18 Monaten Haft verurteilte junge Wehrdienstverweigerer aus dem Ge-fängnis entlassen und ihrem Wunsch entsprechend zu den waffenlosen Bausoldaten der "Nationalen Volksarmee" eingezogen worden. Sie waren im Herbst 1982 widerrechtlich verhaftet und verurteilt worden, obwohl seit 1964 die Bestimmungen über den Bausoldatendienst existieren.

Die Entlassung ist offenbar eine Folge des Spitzengesprächs zwischen Honecker und Landesbischof Leich am 21. August in Eise-

## González will regionale Lösung für Lateinamerika

San Salvador: Erfolge gegen Guerrillas gemeldet

rtr/dpa, Mexiko-Stadt Zum Abschluß seiner einwöchi-gen Reise durch fünf lateinameri-kanische Staaten hat der spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez in Mexiko die Endenung erboben in Mexiko die Forderung erhoben, daß der Konflikt in Zentralamerika regional gelöst werden müsse. Alle ausländischen Militärberater, nicht nur die der USA, sollten ab-gezogen werden. Die Initiative der "Gruppe Contadora", der Colum-bien, Venezuela, Panama und Mexiko angehören, sei eine der letzten Möglichkeiten zu einer friedlichen Lösung des Konflikts, betonte

Gonzalez Am Wochenende ist es den Regierungstruppen in Salvador ge-lungen, die von der Guerrilla be-setzte Stadt Genancingo, 38 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt, zurückzuerobern. In der Hauptstadt hieß es dazu, bei den Kämpfen seien etwa 60 Soldaten, Guerrilleros und Zivilisten getötet worden. Ebenfalis konnten die Regierungstruppen ein Fernmeldezen-trum im Osten des Landes wieder in ihre Gewalt bringen, nachdem die Freischärler es vorübergehend besetzt hatten. Dabei seien, wie der Rebellensender "Venceremos"

meldete, 15 salvadorianische Soldaten getötet und drei gefangenge-nommen worden. Der Überfall soll alle Telefon- und Fernschreibverbindungen in der Osthälfte des Landes unterbrochen haben.

Mindestens 66 Menschen sind in der vergangenen Woche in San Sal-vador getötet worden. Dies gab Erzbischof Arturo Revera Y Damas bei seiner Sonntagsmesse in der Kathedrale der Hauptstadt bekannt.

Der ehemalige Oberbefehlshaber

der amerikanischen Streitkräfte in Lateinamerika, General Walles Nutting, hält einen Sieg über die Freischärler in San Salvador für möglich, wenn die Amerikaner Ro-nald Reagans Bemühungen um ei-ne entschiedene Auseinanderset ne entschiedene Auseinandersetzung mit den Rebellen unterstützen. In einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtenmagazin "US News and World Report" sagte Nutting, es komme darauf an, eine Basis für breite Übereinstimmung bei der Auseinandersetzung mit den Rebellen zu finden. Wenn die Guerrillas überzeugt seien, daß ihnen eine Niederlage drohe, würde ihre Organisation , wie ein Kar-tenhaus zusammenfallen".

# Breit geht

Der DGB-Vorsitzende Ernst Breit ist zu Forderungen nach einem Generalstreik zur Verbinderung der Nachrüstung auf Distanz gegangen. In einem Interview mit Radio Luxemburg sagte Breit, ein solches Vorgehen halte er für "höchst unwahrscheinlich". Der DGB-Vorsitzende fügte hinzu, das im Grundgesetz verankerte Recht auf Widerstand dürfe nur angewandt werden, wenn die freiheit-lich-demokratische Grundordnung bedroht sei. Dies sei bei einer Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen nicht der Fall.

rer hatte zu diesem Thema erklärt. vor der Bundestagswahl am 6. März sei die Raketenstationierung ausgiebig erörtert worden. Jeder Wähler habe in Kenntnis "dieser Risiken gewählt. Offensichtlich wollten einige Politiker den Gewerkschaften jetzt die Lösung des Problems zuschieben.

### Pretoria: Drei Begnadigungen

dpa, Kapstadt Der südafrikanische Staatspräsident Marais Viljoen hat gestern drei von sechs schwarzen Südafrikanern begnadigt, die unter dem Vorwurf des Hochverrats zum Tode verurteilt worden waren. Die drei, denen eine Begnadigung verweigert wurde, sollen nach Mittei-lung des Präsidentenbüros am kommenden Donnerstag gehängt werden. Alle sechs zum Tode Verurteilten gehörten der verbotenen Untergrundorganisation "African National Congress\* (ANC) an. Sie hatten an Überfällen auf Poli-

zeistationen im Raum Johannesburg teilgenommen. Drei von ihnen nahmen außerdem am spekta-kulären Bombenanschlag auf Südafrikas große Anlagen zur Ölge-winnung aus Steinkohle ("Sasol") im Juni 1980 teil Ihnen versagte der Präsident die Begnadigung, weil ihre Taten "zum Tod und zur Verletzung von Menschen führ-

### CSU wartet auf Interpretation

CSU-Generalsekretär Otto Wies-

# Breschnew-Treffen in Wladiwo-Selte 7: Kriterien für nächste Runde

finden brauche.

heu hat eine bundesweite Kandidatur seiner Partei für den Fall angekundigt, daß die CDU ihre jungste Satzungsänderung anwenden und bei der Europawahl 1984 über eine Bundesliste auch in Bayern antreten sollte. Nach dem zweiten "Jour-fix" der CSU-Bundesminister mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, räumte Wiesheu allerdings ein, daß es "zur Zeit" noch keine entsprechenden organisatorischen Überlegungen für eine bundesweite Ausdehnung der CSU gebe. "Das hat ja wenig Sinn." Er erneuerte die Forderung, daß die CDU zunächst klarstellen müsse, was ihre Satzungsänderung eigentlich bedeuten solle. Die CSU warte noch , auf eine Interpretation der CDU-Spitze". Bisher sei der Beschluß der Schwesterpartei "et-was rätselhaft" und bleibe auch CDU-Mitgliedern "schleierhaft".

#### DW. Essen Im Süden anfangs wolkig, im Taauf Distanz gesverlauf, wie in den ührigen Ge-bieten, sonnig und trocken. Tages-temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. In der Nacht 14 bis 10 Grad.

steuern.

Der IG-Metall-Vorsitzende Lode-

## Andropows Indossament

Von Peter M. Ranke

Vor einem Jahr stießen die israelischen Truppen in Libanon bis Beirut vor und vertrieben die Terror-Organisation PLO. Yassir Arafat sprach damals von einem "großen Sieg" der Palästinenser. Heute erweist es sich, daß weder Arafat noch die PLO diesen "Sieg" überstanden haben.

Unter syrischem Befehl sammeln sich in Ostlibanon diejenigen Guerrillas der Palästinenser, die Arafat nicht mehr vertrauen. Sie wollen den Krieg weiterführen und setzen dabei auf die syrische Armee. Arafat hätte nur noch eine Chance, nach vierzehn Jahren und katastro-phalen Niederlagen weiter PLO-Chef zu bleiben, wenn er sich an die Spitze seiner "Streitmacht" stellen könnte. Das aber verhändern die Meuterer und der syrische Präsident Assad.

Auch wenn Arafat angeblich ein Unterstützungsschreiben aus Moskau vorweisen kann, würde ihm sowietische Hilfe nichts mehr nützen. Die Sowjets sind Realisten: Sie werden jetzt wohl kaum noch einen Finger für Arafat und die PLO rühren, wenn sie damit das ihnen viel wichtigere Syrien verärgern würden. Der Kreml kann in Ruhe abwarten, wie in Damaskus und in Ostlibanon die Würfel gegen Arafat geworfen werden.

Ob mit oder ohne Arafat – die PLO wird unter syrischer Dominanz weiterexistieren. Eine eigenständige politische Kraft war sie nie, sondern nur das Sammelbecken arabischer Regierungsintrigen und Machtkämpfe. Wenn die Syrer die Regie bei der PLO übernehmen, muß sie den Interessen von Damaskus dienen. Den Palästinensern wird das weiterhin nicht helfen, aber die Anti-Terror-Kommandos im Westen müssen weiterhin auf der Hut sein.

## Todesurteil per Distanz

Von Carl Gustaf Ströhm

Der polnische Partei- und Staatschef General Jaruzelski hat die ohnedies schon "ausgerichtete" Presse seines Landes ermahnt, stets im Geiste des Sozialismus zu schreiben. Offenbar ist sogar das, was die offizielle polnische Regime-Presse bisher an Linientreue bot, immer noch nicht genug. Der General hat um so mehr Anlaß, sich um die kommunistische Presse zu kümmern, als es inzwischen in Polen eine, wenn man so will, zweite, wenn nicht sogar eine dritte öffentliche Meinung gibt: die kirchliche und die der Untergrund-Publikatio-

Jaruzelski weiß, daß eine Voraussetzung zur "Konsoli-dierung" und "Normalisierung" die Wiederherstellung der totalen Nachrichten- und Medienkontrolle ist. Die Zeitungs- und Fernsehzensur hilft allerdings nichts, wenn die Masse der Bevölkerung auf attraktivere, weil wahrheitsgetreuere Alternativen ausweichen kann: auf die westlichen Sender. Nicht zufällig wurde neulich der Leiter des polnischen Programms von "Radio Freies Europa" in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Gleichzeitig wird, wie in den Zeiten der großen sowjetischen Säuberungen, in Warschau die alte Spionage- und Diversantenplatte neu aufgelegt. Jeder, der dem polnischen Regime nicht paßt, wird als "Spion" und "Agent" beschuldigt - als sei das unselige Kominform mitsamt Berijas Folterknechten wieder auferstanden.

In Wirklichkeit zeigt Jaruzelski mit solchen absurden Aktivitäten nur, auf welch wackligen Beinen sein ganzes Regime steht und wie wenig das von ihm beherrschte Volk für den Sozialismus übrig hat, trete er nun "zivil" oder militärisch auf.

### Lies mal wieder

Von Enno v. Loewenstern

In einem Land, dessen Bücher zunehmend belangloser werden, blühen die Tagebücher. Da präsentierte uns ein Wochenblatt von der Waterkant letzten Herbst das Tagebuch eines Ghostwriters über eine Bonner Verratslegende. Darauf kam die Konkurrenz auch mit einem Tagebuch samt Legende heraus, scheiterte aber daran, daß sie nicht an- und zugab, daß auch hier ein Ghostwriter gewirkt hatte. Nun sind wieder die mit dem ersten Tagebuch dran: "Ein Teilnehmer" habe sich "Aufzeichnungen" über das sterbende Kabinett Schmidt gemacht.

Echt, unecht? Noch haben die Beteiligten sich nicht beschwert, und das Bundesarchiv auch nicht. Zudem entspricht das Niveau der Diskussionen etwa dem, was unwidersprochen schon im letzten Herbst über diese Tafelrunde erzählt wurde. Wie sie etwa in der neuen Story "ganz Südamerika" zur Falkland-Zeit "fassungslos" sehen wegen der deutschen Solidarität mit den Briten, das zeigt höchsten Informations- und Urteilsstandard. Da kann sich jeder Stammtisch ein Beispiel

Einer aber hat gezeigt, daß er was verstand: BK (kurz für Bundeskanzler) stand unerbittlich zur Nachrüstung, wenn die Verhandlungen scheitern; "selbst wenn die Verhandlungen nicht scheitern, ist ein völliger Verzicht auf die Nachrüstung extrem unwahrscheinlich". Aber ein Kabinettsmitglied begriff nichts: "Frau Huber will wissen, wie sie argumentieren soll, wenn in Versammlungen die Notwendigkeit zur Nachrüstung immer wieder bestritten wird." Dazu BK: "Ich habe das kürzlich vor Jungsozialisten erläutert, die sind alle sehr beeindruckt, wenn nicht überzeugt, wieder nach Hause gegangen."

Das war am 6. Mai 1981. Am 8. Juli wollte Frau Huber immer noch wissen, "weshalb überhaupt "nachgerüstet" werden muß". Dazu BK: "Was dazu zu sagen ist, habe ich alles auf dem Hamburger Kirchentag gesagt. Vielleicht liest du das mal nach."

Vielleicht aber auch nicht. Geistige Führung per Nachlesen hat ihre Schwächen im Fernsehzeitalter. Und so kommt es, daß von den Jungsozialisten bis zu Frau Huber immer noch viele Menschen die Notwendigkeiten bestreiten.



Geteilte Trieb-Kräfte

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Raketenfotos im Klassenkampf

Von Cay Graf Brockdorff

In regelmäßigen Abständen legen die Amerikaner ihren Alliierten die neuesten Satellitenfotos von der SS 20 vor. Diejenigen, denen diese Fotos gezeigt wurden, berichten immer wieder, wie beeindruckt sie von deren Qualität waren. sie von deren Qualitat waren. Viel mehr dürfen sie darüber nicht sagen. Die Fotos unterliegen hoher Geheimhaltungsstufe, weil kein Staat sich in die Karten sehen läßt, wenn es um seinen Erkenntnisstand über

den Gegner geht.

Immerhin, die Fotos lassen nach Angaben der Betrachter keine Lücken offen. Sie werden systematisch hergestellt und ausgewertet. Der Standort inder ausgebauten Stellung ist jeder ausgebauten Stellung ist bekannt und nach Koordinaten beschrieben. In jeder SS-20-Stellung befinden sich neun Raketenwerfer, organisato-risch zusammengefaßt als Rerisch zusammengerast als Ke-giment. Bis heute hat die So-wjetunion 360 SS-20-Werfer aufgestellt; in Kürze werden es 369 sein. Das bedeutet, daß die Sowjetunion dann 1107 Atomsprengköpfe unabhängig von-einander mit diesen Raketen ins Ziel steuern kann: Ein gigantisches Potential, das offensives Denken verrät.

etlichen Monaten (WELT vom 8. November 1982) gesagt worden, die Sowjets produzierten SS-20-Raketen, als wären sie vom Fieber gepackt. Daran hat sich nichts geändert. Man ist sicher, daß es für jeden SS-20-Starter eine Nachladerakete entweder geben wird oder schon gibt. Angesichts dieser Entwicklung muß man sich fragen, welche Ratio dahintersteht. Unzweifelhaft ist, daß in der Sowjetunion, dem Land des "wissenschaftlich begrün-Marxismus/Leninismus", nichts dem Zufall überlassen bleibt.

Vor der Antwort auf die Frage gilt es eine weitere Feststellung zu treffen. Als die NATO 1979 im Dezember den Doppelbeschluß faßte, tat sie das, weil sie die Bedrohung durch 100 Raketen des Typs SS 20 mit 300 Sprengköpfen, die zu der Zeit stationiert waren, für unannehmbar hielt. Damals wie heute wiederholt die Sowjetunion die Behauptung, es bestehe Gleichgewicht, das der Westen nun einseitig beseiti-gen wolle. Obwohl inzwischen pa nichts verloren; ihre Pränur die Sowjetunion weiterge-rüstet hat, bleibt Moskau bei

dieser Behauptung.
Um diesen offensichtlichen
Widerspruch zu verstehen,
muß man die sowietische Einlassung in Genf würdigen, daß der Begriff "Gleichgewicht" nicht nur Waffensysteme einschließe, sondern politische und geographische Elemente. So argumentieren die sowjetischen Unterhändler im Kern auf der Basis aller amerikanischen Waffen, mit denen sowjetisches Staatsgebiet be-droht werden könnte. Sie seien ihrer Natur nach strategisch. Umgekehrt hätten nur solche sowjetischen Waffen strategischen Charakter, die Amerika bedrohen könnten. Andere Staaten, die geographisch an der Peripherie der Sowjetunion liegen, Westeuropa einge-schlossen, sind nach dieser Definition zweitklassig und nur zu berücksichtigen, wenn ihr Potential sowjetisches Ter-

ritorium gefährden könnte. Damit wird die Ratio hinter der sowietischen Überrüstung sichtbar: Die SS 20 ist das militärpolitische Drohmittel, mit dem im mittleren Bereich alle bis 5000 Kilometer entfernten Staaten zur politischen Unterordnung gezwungen werden sollen. Die Vereinigten Staaten



Spekulation auf Widerruf? - Hans-Jochen Vogel

pa nichts verloren; ihre Prä-senz dort ist widernatürlich.

Auf diese Weise wird die Pax sovietica diktiert. Frieden auf der Welt kann es nach dem Marxismus-Leninismus erst geben, wenn der Sozialismus triumphiert hat. Abrüstungs-vereinbarungen mit dem We-sten müssen sich an der Einhaltung dieser Doktrin orientieren. Sollte es zu einem Krieg kommen, wird er durch seinen Klassencharakter geprägt sein und zur entscheidenden Auseinandersetzung zwischen den Gesellschaftsordnungen werden. Ob mit kriegerischen oder anderen Mitteln: Die kapitalistischen westlichen Industriestaaten sind historisch dem Untergang geweiht. Der Sieg des Sozialismus ist gesetzmä-

ßig. Zum ersten Mal seit der Oktober-Revolution ist Moskau in der Lage, diesen sich nun angeblich selbst erfüllenden Prohezeiungen durch die Installierung der SS 20 Gestalt zu geben. Erst wer diese Zusammenhänge begreift, weiß, wo wir uns in Wirklichkeit befin-

In Washington haben die Optimisten die Überzeugung gewonnen, in Genf werde Moskau erst einlenken und zu retten versuchen, was von seiner Überlegenheit noch zu retten ist, wenn es sieht, daß es die Nachrüstung nicht mehr verhindern kann. Bis dahin werde es vom Kreml noch viel Propagandalockung und Drohungen geben. Die Pessimisten freilich glauben nicht mehr an

Einigung.
Vor diesem Hintergrund nun
betreibt die SPD RaketenArithmetik – Pershing hin, Cruise missile her. Es scheint, diese einst große Partei hat noch nicht einmal in Ansätzen verstanden, welche historische und politische Dimension der Vorgang hat, der sich vor unseren Augen abspielt. Hans-Jo-chen Vogel hofft offenbar, ein Bundestag so kurzsichtig wie er werde seine frühere Zustimmung zum Doppelbeschluß widerrufen. Die Sozialdemokraten, wären sie noch an der Macht, würden, so ist zu be-fürchten, der Sowjetunion wohl das Einfallstor nach Westeuropa öffnen.

## IM GESPRÄCH

General Lacalle

## Zorn über den Wortbruch

Von Rolf Görtz

Nicht die Demokratie belastete nach dem Tode General Fran-cos das Verhältnis zwischen Arcos das Verhalthis zwischen Ar-mee und Politik in Spanien, son-dern die Hilfosigkeit der demokra-tischen. Regierung Suarez gegen-über der drohenden und keines-wegs ganz beseitigten Gefahr des Zerfalls der vor fünfhundert Jah-ren von den Heeren der katholi-schen Königs geschaffener Finren von den Heeren der katholischen Könige geschaffenen Einheit des Landes. Die erste Regierung der jungen Demokratie; die dieser Gefahr glaubhaft entgegentritt, die des Sozialisten Felipe González, fand deshalb auch als erste ein selbstverständliches Verhältnis zu den Streitkräften. Mit dem klaren Primat der Politik. dem klaren Primat der Politik.

dem klaren Primat der Politik.

So wie Felipe González und sein noch jüngerer Verteidigungsminister das Haupt vor den Fahnen senken und im religiösen Zeremoniell des spanischen Heeres niederknien, so nehmen die Streitkräfte es hin, wenn ihnen von den erwarteten 84 Kampfflugzeugen ein ganzes Geschwader von zwölf Maschinen gestrichen wird. Eine Entscheidung der Politik in Zeiten wirtschaftlicher Not.

Sol! die keineswegs spannungs-

Sol<sup>1</sup> die keineswegs spannungslose Anpassung Bestand haben, dann dürfen sich weder die Politi-ker noch die Soldaten etwas vergeben Zeugnis für das Gelingen die-ser Entwicklung kann der Chef des Generalstabes, Generalleutnant Al-varo Lacalle Leloup, ablegen, der zur Zeit die verbündeten Streitkräfte in Deutschland besucht. Noch vor den Wahlen fanden beide, Lacalle und González, in mehreren, keineswegs zimperlichen Gesprächen eine gemeinsame Ba-sis. Der General gehört zu denen, die sich 1976 empörten, als der damalige Regierungschef Suarez sie feierlich anlog: "Eine Kommu-nistische Partei werden wir nie zulassen." Die kurz darauf dennoch iber Nacht erfolgte Legalisierung der KP war politisch richtig. Aber ebenso logisch mußte die Reaktion einiger Generale erscheinen, die sich zum ersten Mal politisch enga-gierten – rechts der Regierungspar-

Nun, diese Anfangszeiten sind



Besucht Deutschland: Spaniens Generalstabschef Lacalle
FOTO: CAMBRA PRESS

vorbei. Und aus dem Parlament verschwand auch die extreme Rechte. Als sich vor einem Jahr unter Offizieren eine neue Welle von Unruhe ausbreitete, verlangte Lacalle Disziplin "zur Einheit zwischen Volk und Armee, wie es die Verfassung vorschreibt". Verstöße dagegen - wie der Putschversuch von 1981 - habe die Gerichtsbarkeit zu ahnden. "Pflichterfüllung mag in anderen Berufen genügen nicht bei uns. Wir haben uns auch um die moralischen Tugenden der uns anvertrauten Jugend zu küm-mern. Wer das nicht als seine erste Aufgabe empfindet, hat seinen Beruf verfehlt."

Es mag verdammt altmodisch klingen, aber in Spanien dient der Soldat "Gott und Vaterland". Und daß Gott in dem Sinne, wie sie allein verteidigungswürdig er-scheint, Freiheit bedeutet, das de-monstrierte Papst Johannes Paul II. in Spanien. Dem jungen NATO-Partner Spanien hat sich die - materialistische – Frage nach der Kon-sumgesellschaft, die es zu verteidi-gen gelte, nie gestellt. So mögen wir den Spaniern technisches Know-how geben; von ihnen erwarten wir etwas von dem Selbstverständnis ihres Verteidigungs-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Frantfurter Allgemeine

Es ist nur die Darstellung einiger

Fakten, einiger anderer aber nicht: das ganze abzielend auf einen umfassenden, von Selbstgerechtigkeit und Selbstmitleid bestimmten Entlastungsversuch derer da unten gegen die da oben. Bezeichnenderweise werden, so oft von Leicht-gläubigkeit, blinder Euphorie und Versagen die Rede ist, "die Chefs in Verlag und Redaktion" genannt. Aber war die Ovation, die dem Chefredakteur Koch von den Re-dakteuren bereitet wurde als er von jenem Fernseh-Auftritt zurückkehrte, in dessen Verlauf er alle Zweifler an der Authentizität des Materials als Neider, Besserwisser und Ferndiagnostiker beschimpft hatte, kein Zeichen von Leichtgläubigkeit und Euphorie? Das Tagebuch der Affäre verschweigt den Vorgang einfach. Und wie will man das Publikum glauben machen, daß die hochpro-fessionellen "Spürhunde" der Redaktion, von denen Heidemann ja doch nur der angeblich raffinierte-ste war, über viele Monate hin die Ausgliederung einiger Redakteure hinnahmen, ohne zu fragen oder herausfinden zu können, was da geschah? Die Frage wird nicht ein-mal gestellt. Und auch nicht, wie die Redaktion auf die auszugswei-se, von unverkennbarer Verharmlosungstendenz gekennzeichnete Präsentation der Tagebücher reagiert hat... Strenggenommen hat die Redaktion genauso reagiert, wie sie es der Offentlichkeit im Blick auf die sogenanme Bewältigung der Vergangenheit seit Jah-ren vorzuhalten pflegt: mit einem Schuldspruch nach oben und für

nungslosigkeit und des getäuschten Vertrauens. Man muß das Verhalten von Chefredaktion und Vorstand weder verständlich noch grentschuldbar finden. Aber wereine Selbstprüfung ankündigt, kam nicht in das Jahrhundert-Klischer zurückfallen, daß der kleine Mann immer fein raus ist. "Wir sind eine stolze Redaktion", hat der "Stern". Autor Emanuel Eckardt beim Fak- 🛬 kelzug vor dem Redaktionsgebäude erklärt, "wir kennen auch unse-re Fehler. Wir wissen, daß wir es nicht allen recht machen." Aber kann das heißen, daß man es nur sich selber recht macht?

## Baily 🤐 Mail

Die Kluft in den Meinungsumfragen ist kein Phänomen. Sie ist en Maßstab für die Zwillingskräfte, die den Kurs der britischen Politik vier Jahre lang bestimmt haben, und wird den Wahlausgang am Donnerstag entscheiden. Sie ist der Maßstab für den Aufstieg einer Frau und den Niedergang einer Partei

#### Südwest Presse Zu Streiks gegen Raketen-Stationierum meint die Uhner Zeitung:

Nirgendwo läßt sich aus unserer Verfassung herauslesen, es sei er-laubt, einer demokratischen Mehrheitsentscheidung des Bundestzges Widerstand etwa in Form eines Generalstreiks entgegenzusetzen. Das Gegenteil ist richtig. Denn es handelt sich dann schlicht um die Nötigung eines Verfassungsorgans. Die IG Druck unseres schönen Landes sowie Lafontaine müssen noch lernen, daß zwei Dinge nicht miteinander verwechselt werden wollen: Es ist ein erhebl cher Unterschied, ob man mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung steht oder ob man sie

#### alle übrigen das Privileg der Ahmit Füßen tritt.

# Schutz für die Natur, Strick für Komponisten?

Über die Kultur als Selbstbedienungsladen nach Bedürfnis / Von Joachim Neander

Der Vorgang scheint zunächst bedeutungslos, die Öffentlichkeit jedenfalls nahm keinerlei Notiz von ihm: In der Regierungser-klärung, die der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel neulich dem neugewählten Landesparlament vortrug, fehlte ein ganzes Ressort, das Kultusres-

Genauer gesagt: Es fehlte nicht, aber seine Angelegenheiten waren aufgeteilt und anderen Bereichen zugeschlagen worden, die Bildung einem Kapitel "Jugend", die Kultur einem Kapitel "Umwelt". Haben etwa Kultur und Bildung keinen Eigenwert mehr?

Was der Regierungschef, der einst selbst ein vorzüglicher Kultusminister war, hier sozusagen kraft Amtes für die Dauer einer Rede neu geordnet hat, entspricht dem in allen Parteien und politischen Richtungen, national und international wachsenden Bestreben, die Kultur dem Menschen nicht mehr als etwas übermächtig und unpersönlich über ihnen Schwebendes und Webendes darzustellen, sondern sie – wie ein scheußlich-leichtverständliches Wort sagt – "erlebbar" zu machen, als einen Teil ihres eigenen Le-bens, ihrer Lebensqualität, ihrer Umwelt Das ist durchaus berechtigt. Vie-

len ist der Zugang zu Bildung und Kultur auf diesem Wege über die Beschäftigung mit der eigenen Schule und ihren Problemen, über das schöne alte Haus um die Ecke, über den örtlichen Gesangverein, das Heimatmuseum, den Geschichtsverein ganz neu geöffnet worden. Nach einer fast kulturrevolutionär bestimmten Phase, in der von Kultur überwiegend hämisch ("ewige Werte, heiligste Güter der Nation" etc.) die Rede war, ist dieser Neubeginn sehr wichtig. Dennoch steckt darin, bisher kaum bemerkt, die Gefahr neuer Einseitigkeit: ein Kulturbegriff, der sich einerseits ins fast Beliebige ausweitet, andererseits aber nur

In einer Zeit, in der sich jedermann mühelos jede beliebige Mu-sik, alte und neue, die trivialste und die herrlichste, ins Ohr holen kann, in der diese Überfülle viele Menschen fast taub macht, scheint es zum Beispiel etwas grotesk

an Bedürfnissen zu orientieren

Überflüssiges zu sein, weiter neue Musik zu komponieren. Soweit dies nicht, wie im Unterhaltungsbereich, zur Aufrechterhaltung des Geschäfts immer wieder nötig ist, bedeutet es, daß im ernsthaft kunstlerischen Bereich die Komponisten heute fast nur noch für andere Komponisten, mißgelaunte Kritiker und eine Handvoll Verrückter (von denen niemand genau weiß, aus welchen Motiven sie sich für diese Musik interessieren) komponieren. Da bleibe, so ergrimmte sich bei einem Symposium neulich der Komponist Manfred Trojahn, dem, der sich nicht den "Bedürfnissen" anpassen will, vielleicht nur noch der Strick.

Na wenn schon, mag mancher da denken. Aber der Gedanke, ein Zeitalter könne ohne eigenen ernsthaft-künstlerisch musikalischen Ausdruck bleiben, nur weil die entsprechenden Bedürfnisse allseits befriedigt sind oder scheinen, hat etwas Erschreckendes. Wenigstens künftigen Generationen, über deren Bedürfnisse wir Gott sei Dank nichts wissen, sollte der musikalische Ausdruck dieser Jahrzehnte überliefert werden.

Aber das ist natürlich nicht "erlebbar", genau wie weite Bereiche vergangener Bildungs- und Kulturinhalte, für die sich heute niemand interessiert, niemand ein Bedürf-nis äußert. Da wird klar, daß der Staat mehr leisten muß, als nur kulturelle Bedürfnisse seiner Bürger zu befriedigen. Er ist gleichzei-tig Verwalter eines großen gemeinsamen Erbes. Dieses Erbe ist kein Kramladen für interessierte Minderheiten. Es ist bei all seiner Vielfalt wohl doch unteilbar.

Auch nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann jemand eine Erbschaft nur als Ganzes antreten oder ablehnen. Der, dem ein Haus hinterlassen wird, darf nicht das Wohnzimmer allein ausräumen. Die Küche oder sogar die Hypo-thek, die auf dem Hause liegt, gehören auch dazu.

Deswegen ist es gefährlich, Angelegenheiten wie Bildung und Kultur allzu nah an die Bedürfniswelt des einzelnen heranzurücken, ihn so quasi zur Selbstbedienung einzuladen, ihm alles möglichst schmackhaft und gebrauchsfertig zu machen, ihm überall direkte, leichtverständliche Bezüge zu seinem eigenen Leben, seiner Um-

welt, seiner Zeit anzudienen. Bil-dung müßte mehr sein als nur ein Stück Jungsein und Selbstvelwirklichung, Kunst etwas anderes als nur ein Stück Lebenskomfort Geschichte mehr als nur "erlebbarer" Eigenanteil an der Vergangen heit.

Es ist höchst merkwürdig, zu se-hen, wie auf einem anderen Feide diese Generation fast mit Begeisterung bereit ist, etwas als unteilba ren, gemeinsamen, kostbaren Besitz anzuerkennen, der überall und von allen anerkannt und geschitzt werden muß – bei der Natur. Wer von allen anerkannt und geschützt heutzutage den Wert der Natur an den jeweiligen Bedürfnissen einer den jeweiligen Bedürfnissen eines Gruppe, einer Nation oder eines Gruppe, einer Nation oder eines Zeitalters messen wurde, käme 50 fort in Verruf

Es wird demgegenüber nötig sein, auch Bildung und Kultur als Angelegenheiten aus eigenem Recht im Bewußtsein zu halten als gemeinsames Erbe aller Menschen Dies heißt nicht, dem einzelnen kulturelle Bedürfnisse zu verordnen. Es heißt, ihm und seinen Kindern das Erbe zu bewahren. Dazu kann auch das Eigengewicht eines



Difference of the state of Professional State of British and Committee of State of S andered by the thing on est title William were Bustain her Tugene GHERRY I TRANSFER tel the trade of remaplificated that one all constanting along

Gett und Vaterlag H in dem Sinne is Verichianage wurm French bedeute & Prie Paper Johanne: angen Dem joneen Si Spanier, hat sehice-Scho Frage nachief Machael ... Cartrall C. file contelli Son B. Specially leading we patient con and Fir etwar . . der & Tree trees to their

ANDERE igher of her time surns M. n and agt n Chette likter auf der von der alle batte

than for a literage there allowing i ias Jun in the Rich hatta das at hatre h and the second second Juktio. 5: 5: targette in early being a det la comme Waller om all a 4 Provide a section 2. Martin and more:

Yan den Menangsi p Phier men Sest fie ein willinger under but, chaffe father to stored be Gen works out g lepts number \$50 de figs ab C. Auf best. Mercan Committee Committee dwest Press

graen Estrica Muliati content about

Bandara and a R Berriera Later 100 M  $er(t,m) = \pi + R_0 t x$ arred about the Pariet physical contract the lesi ett militär (MC A charter of the first स्टाइट - १ अ<sub>वस्ति</sub> A Din Caratte Part of the Part of ding. The Re anarra mass  $\mathfrak{gen}(F) = \mathbb{E}_{F^{(F)}}(\mathbb{S})$ white the mention and the best best of

A 15 1 1 1

With in amount of And the second s Section of the contract of the et na manda fi et na manda fi Bob in the Bob.

ative to the leading their strains  $(\mu,H_0) \mapsto (r)^{-\mu(\alpha)}$ p National State of the National State of th

plate  $(\mathbf{p}_{i,t}) = (c_{i,t})$ 

 $= \dots \{u^{(q_{i+1}l_i)^{q_{i+1}}}$ 

Mind on den per Ale of the control of the denbesitzer, sondern jene unglücklichen Diener des Staates, die seit Wochen in einem zermürbenden Nervenkrieg damit betraut sind, den Staat vor den Übergriffen einzelner sozialer Kategorien zu schützen. Was hier auf das Justizministerium zumarschierte, in unverkennbarem Räuberzivil, kurzgeschorenen Haaren und gestutz-tem Schmurrbart, waren Polizisten. Training Zwei Stunden vorher kocht zum ersten Mal ihre Beamtenseele über.

Im Innenhof der Polizeipräfektur auf der île de la Cité waren zwei Särge aufgebahrt worden. In ihrem Inneren die sterblichen Überreste von Emile Gondry und Olaude Caiola. Davor, in sommerlichem Kleid und voller Trauer, die beiden Witwen Rundherum, zusammengeballt hinter einer Ehrenkompanie der Munizipal-Polizei, 1000 Kameraden der beiden Getöteten. Vier Tage vorher waren Hauptwachtmeister Gondry (29) und sein jungerer Kollege Caiola auf einer elebten Straße mitten in Paris wie Kaninchen abgeknallt worden, auf kürzeste Entfernung, von vier jungen Leuten, denen man nicht einmal das "Prädikat" Gangster zubilligen könnte. Wahrscheinlich waren sie ganz gewöhnliche Lumpen, ein paarmal vorbestraft bereits wegen geringfügiger Diebstähle oder Drogenhandel, schnell wieder auf freien Fuß gesetzt und seitdem als potentielle Schwerverbrecher auf die unbescholtene Bevölkerung losgelassen bewalfnet mit schweren Colts, die sie sich für ein paar nerom markt besorgt haben. Das hat nichts mehr zu tun mit dem klassischen Gangstertum der sechziger Jahre, dem das Blutvergießen ein Horror und nur letzte aller Möglichkeiten des Davonkommens war. Das ist eine neue Kriminalität, die von niemandem mehr kontrolliert werden kann und täglich neuen Zulauf aus dem Millionenheer

Die vier Verbrecher, darunter eine Frau, waren von Gondry und seinem Polizeitrupp dabei ertappt worden, wie sie ein Auto stehlen wollten. Auf ihre Papiere angesprochen, hatten sie sofort geschossen, ohne jede Chance für die Überraschten. Sie schossen wie die monstrierende Diener des Staates.

der Arbeitslosen erhält.

Angst treibt die "Flics" von Paris zur Rebellion Von A GRAF KAGENECK Rasenden um sich, verletzten ei-

nen weiteren Beamten schwer, der Tas sollen wir machen?" ihnen nachsetzen wollte, schossen eine 51jährige Frau am Steuer ei-"Schmeißt Handgranaten, nes Kleinwagens an, die sie als wenn es sein muß" – Handgranaten hat nur die Gen-Geisel nahmen, um mit ihrem Auto davonzukommen. Noch immer darmerie." "Dann entsichert die fehlt jede Spur von ihnen. Tags Karabiner. Dieser Dialog zwidarauf wurde in einem westlichen schen einem nahezu hysterischen Vorort ein **weiterer** Beamter Offizier einer kasernierten Polizeischwer verletzt, mit zwei Schrot-Kompanie, rund um das Justizmischüssen im Nacken aus der Flinte nisterium an der Place Vendome eines Jünglings, der tags zuvor nach einer Minihaft wegen Ladenim Einsatz, und seiner vorgesetzten Dienststelle im 500 Meter weit entfernten Innenministerium, wurdiebstahls aus dem Gefängnis entde am Freitag gegen 19 Uhr von Hunderten von Pariser Rundfunklassen worden war und sich als erstes in einem Waffengeschäft ein Schießeisen besorgt hatte. amateuren aufgefangen. Er kennzeichnete die Lage. Paris erlebte Solches kommt in letzter Zeit Ende letzter Woche wieder eine der immer häufiger vor. Häufen sich vielen Demonstrationen dieses diese Fälle im Vergleich zu frühe-Frühjahrs. Aber diesmal war es eiren Jahren unter anderen Regine Kundgebung eigener Art. Was hier demonstrierte, waren nicht Studenten oder Arbeiter oder La-

men? Fragt man die Leute in der Straße, beteuern sie emport, dem sei so. Fragt man die Statistiken, bleibt man skeptisch. Die Regierung versichert, daß sich die sogenannte schwere Kriminalität im Vergleich zu der Zeit vor der Abschaffung der Todesstrafe (im Oktober 1981) nicht erhöht habe, sogar abfallende Tendenz zeige. Es kommt immer darauf an, von welchem Ende der Lorgnette, wie man in Frankreich sagt, man die Dinge betrachtet. Wie dem auch sei, der Polizist an der nächsten Ecke ist felsenfest überzeugt davon, daß die Verbrecher zunehmen, er ihrer nicht mehr Herr werden kann, ihnen schutzlos ausgesetzt ist und ihm die Regierung nicht nur nicht den Rücken stärkt, sondern ihm durch ihre liberale Handhabung der Strafgesetzgebung die Aufgabe täglich schwerer macht.

Dieser Vorwurf richtet sich vor allem gegen einen Mann, der es sich mit viel Idealismus und Kennerschaft zum Ziel gesetzt hat, die überaltete französische Strafjustiz zu modernisieren und den Strafvollzug zu humanisieren: den Justizminister Robert Badinter. Er bekam den Zorn der Polizisten am letzten Freitag am ärgsten zu spüren. Von seinem Fenster im ersten Stock seines Ministeriums herab mußte er zusehen, wie die Polizeitruppen rund um den Vendome-Platz schrittweise vor der Welle der Demonstranten, die da durch die Rue de Rivoli anbrandete, zurückgingen und, statt die Flinten in Anschlaguzu bringen, schließlich mit den Rebellen fraternisierten. Er mußte zuhören, wie Tausende mit geballten Fäusten "Mörder" zu ihm hinaufriefen und seinen Rücktritt verlangten. "Hätten Sie nicht Lust in diesem Augenblick, den ganzen Krempel hinzuschmeißen", fragte der Rundfunkreporter Ivan Levay den Minister am Montag im Sender Europa. "Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin die Treppe hinunter in meine Bibliothek gestiegen und habe mir den Paragraphen 132 des Strafgesetzbuches vorgenommen und dessen Reform von Falschmünzereien, ein relativ harmloses Delikt also. Was Badinter damit sagen wollte, war. daß er sich nicht von seinem einmal gefäßten Vorhaben abbringen lassen wird, auch nicht durch de-



Polizei zermürbt. Sie sieht sich als Opfer liberaler Strafjustiz.

Und wenn er dies mit der größten Ruhe sagt, so, weil er weiß, daß der Präsident der Republik, sein Freund Mitterrand, hinter ihm

Die Frage ist nur, wie abgewirtschaftet ein Regime ist, welches seiner eigenen Polizei nicht mehr sicher sein kann. Der Premierminister hat hart durchgegriffen. Er hat die beiden höchsten Beamten des Pariser Polizeiapparates noch am Freitagabend gefeuert und weitere Entlassungen für diese Woche angekündigt. Da die Bestraften die Sympathie der Truppe besitzen, wird das Klima noch miserabler werden. Es genügt auch nicht, hinter der Polizei-Malaise nur die Machenschaften einer Rechtsopposition zu sehen, die zu ihrer Zeit auch kein lupenreines Verhältnis zur Polizei hatte. Aufmüpfigkeit der Mics" hat es immer gegeben in einem Land, in dem der Polizist genausogut oder so schlecht syndikalisiert ist wie der Fabrikarbeiter oder der Bauer und in dem man für jedes Wehwehchen auf die Straße zu gehen bereit ist. Hier und heute aber liegen die Dinge tiefer. Der französische Polizist glaubt, daß unter den Sozialisten die Zügel schleifen, daß man an der falschen Ecke humanisiert und mit der marxistischen Theorie, daß der Verbrecher die Gesellschaft und der Kriminelle ihr Opfer sei, die gesamte etablierte Ordnung über den Haufen wirft. Hinzu kommt, daß er allmählich zum Prügelknaben der Nation geworden ist, mit seiner garstigen Rolle des ewigen Aufruhr-Brechers, die ihm ein Regime zuteilt, das mit den sozialen Forderungen der Bürger nicht mehr fer-

1968 beklatschte die Pariser Bevölkerung noch ihre Polizei, als sie nach 30tägigem blutigen Einsatz die große Studentenrevolte nieder geschlagen hatte. Heute werder dieselben Polizisten in der Presse als skrupellose Schläger hinge stellt, die ihrem beruflichen Frust und ihrer gesellschaftlichen Unst cherheit in brutaler Gummiknügpel-Raserei gegen unschuldig provozierte Demonstranten Luft machen. In der Tat hat es Übergriffe einer nervlich fertigen Einsatzpolizei gegeben, die in ihrer Aufgabe, fast täglich gegen irgendwelche Aufrüher vorzugehen, offenbär überfordert ist. "Dies ist ein Problem der Regierung", sagte der ehemalige Innenminister der Pompidou-Āra, Raymond Marcellin, man kann Polizeipräfekten feuern und Beamte versetzen, das alles ware ein Schlag ins Wasser, wenn man nicht energischer gegen die Verbrecher vorgeht. Die Anhäufung der Delikte ist allein der Grund der Unzufriedenheit der Bevölkerung und der Polizei. Wenn nicht endlich geklotzt wird, und zwar von seiten der Justiz, die härter durchgreifen muß, wird die Polizei eines Tages die Waffen niederlegen, und das ware das Ende des

Also ist der Justizminister, und ist hinter ihm der Staatschef gefordert. Aber der Justizminister wägt die Reform der Falschmünzfahndung im Busen, und der Präsident schweigt. Es sei denn, er sagt den Franzosen morgen im Fernsehen, daß sein Sozialismus à la Française auch auf dem Gebiet der Straffustiz falsche Wege gegangen und Umkehr dringend geboten ist ...

# In Bagdad verschwinden die letzten Reste des Orients

Von L. SCHMIDT-MÜHLISCH

Freendwo an der Piste durch die syrische Wüste zwischen Alep-po und Palmyra hat eine Beduinenfamilie ihr Camp aufgeschlagen. Die weißen Schäferhunde bellen aus sicherer Entfernung die Fremden an, die sich hierher verirrten. Die Frauen schauen kaum auf von der Arbeit des Teppich-knüpfens. Doch den Männern scheint die Abwechslung ganz willkommen. Die Einladung zu jenem zuckerstarrenden Tee, der auch am nächsten Tag noch die Eingeweide umtreibt, ist eine Selbstverständ-

Ein letztes Stück Karl-May-Ro-mantik? Eine übriggebliebene Oa-se von Freiheit und Unabhängig-keit? In einem Korb unterm Zeltdach entlarvt sich der Traum schnell als billige Täuschung. Ein Bündel Schulhefte, Anfänger-Übungen Arabisch-Englisch in der unausgewogenen Schrift aller Kinder, lenkt den abenteuerverklärten Blick auf die Segnungen einer anderen Zeit. Fremdsprachenunterricht auch für Beduinen-Kinder. Der Schulbus sammelt sie in der Wüste zusammen. Und wenn er sie nicht findet, gehen die Kleinen eben zu Fuß. Fünf oder zehn Kilo-meter – was macht das schon? Die Zeit, das wenigstens ist arabisch geblieben, spielt hier keine Rolle.

Der Fremdsprachen-Unterricht für syrische Beduinenkinder ist ein Symptom. Das Regime des Staats präsidenten Assad, dessen Bildnis natürlich allgegenwärtig ist, hat das Land, dank etwa 5000 sowjetischen Beratern und einigen hun-dert aus Bulgarien und der "DDR", nicht nur militärisch, sondern was in arabischen Staaten fast ein Mysterium ist - auch organisatorisch im Griff. Die Straßen in den großen Städten sind vergleichs weise sauber. Schlaglöcher halten sich durchaus in Grenzen. Die touristischen Attraktionen wie etwa die Zitadelle von Aleppo, die alten Kreuzritterburgen oder die Rui-nenstädte von Rasafa, Ugarit oder Palmyra wirken geradezu gepflegt. In Damaskus fressen die Bagger die letzten Reste einstiger Slums die man unverschämt "Altstadt" nennt, weg und machen neuen gleichwohl monotonen Wohnblocks Platz, die kaum schlimmer aussehen als in Düsseldorf-Garath.

Selbst die undurchdringlichen Souks hat der eiserne Griff der Regierung mit dem Licht staatlicher Kontrollen erhellt. Kein Handeln mehr, kein Feilschen. Die Preise sind aufgeklebt wie in einem deutschen Supermarkt. Schuhe zum Beispiel kosten im Basar von Damaskus, wo man auch sächsisch reden hört, grundsätzlich 70 syrische Pfund, ganz gleich, wo man sie kauft oder ob man si braun oder schwarz wünscht. Eine merkwürdig entzauberte Welt, in der es noch immer nach allen Wohl- oder auch Unwohl-Gerüchen des Orients duftet, in der aber kaum mehr ein Händler mit der Musik seiner Beredsamkeit die schmalen, düsteren Durchgänge ins Märchenhafte verwandelt.

Die Regierung überwacht selbst die Kunsthandwerker, daß nicht billige Massenprodukte aus Hongkong dem Touristen die syrischen Eindrücke verleiden. Ein paar Straßenhändler, die mit wehen-dem Kaftan in die nächste Moschee flüchten, weil eine Polizeistreife naht, wirken da schon fast wie eine Erlösung: So ganz hat auch der sozialistische Stil die ändern vermocht.

Polizei und Militär sind ohnehin die auffälligsten Garanten dieser Art arabischer Selbstentfemdung. Keine größere Stadt, um die nicht ein dichter Sicherheitsgürtel, meist mit sowjetischem Material, liegt. Keine Straße, auf der man nicht beim Betreten der Stadt kontrolliert wird – oft bis zur Leibesvisitation. Kein Kaffee-Haus, keine Moschee ohne die weinrot-olivgrünen Kampfanzüge. Angenehme Gefüh-le sind das nicht, die vor allem wohl den Westeuropäer da ankommen. Und immer wieder, ob im Militärmuseum von Damaskus oder dem Basar von Lattakia, säch-

sische und russische Tone. Was immer man tut, ob als Bewohner oder Tourist, der Staat ist allgegenwärtig. Selbst die Wohnungsbewirtschaftung ist hier ge-lungen. Hausbesitzer stöhnen, daß die staatlich festgesetzten Mieten noch nicht mal die Kosten decken. Und kündigen, so hört man, ist schon völlig ausgeschlossen. Aber auch der Tourist bekommt es zu spüren, daß Syrien eine Volksrepu-blik ist. Selbst in Damaskus darf der Tourist von seinem Fotoapparat nur sehr eingeschränkt Ge-brauch machen. Die Stadt von den Bergen aus zu fotografieren, ist streng verboten. Sofort ist der nächste Polizist zur Stelle – sehr freundlich, aber bestimmt. Warum? "Wir leben im Krieg, da gelten andere Gesetze."

Damaskus selbst erweckt merkwürdigerweise den Eindruck einer Stadt zur Kolonialzeit. "Oben" und "unten" haben hier noch weniger miteinander zu tun als anderswo. Des Establishment trifft sich abends um 11 Uhr in den großen Hotels, Meridian oder Sheraton, zum Dinner mit Show. Man kennt sich. Gästen wird die Systematik des Bauchtanzes erläutert. Umgangssprache ist wie selbstverständlich französisch, so als seien die Franzosen noch immer die Herren. Der Sänger, der sich bemüht, arabisch vom Liebesleid zu schluchzen, verteilt seine Gunst streng hierarchisch: Einen Handkuß für die Bessergestellten ein Lächeln für andere gute Bekannte.

Ansonsten der neueste Klatsch

aus der "Kolonie". Geschäftsge-

spräche, Politik nur sehr zurückhaltend. Klagen, warum der Westen so einseitig Israels Position einnehmen. Arabische Vereinigungsträume. Aber ein syrisches Großreich, das liegt schon ein paar tausend Jahre zurück, als Ebla die Stadtstaaten bis hin nach Mari unter seine Oberherrschaft zwang. Und gehalten hat es ohnedies nicht sehr lange. Aber heute ist man optimistisch in Syrien, trotz israelischer Nackenschläge. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Der Direktor des Meridian-Hotels, erst kürzlich aus Kairo nach Damaskus versetzt, glaubt, vergleichen zu können: "Damaskus ist nicht halb so dreckig, nicht halb so nervös und schon gar nicht so hoffnungslos wie die ägyptische Hauptstadt Syrien hat realistische Perspekti-

Für diese Perspektiven zahlt Syrien schon heute nicht nur politisch hohe Preise. Die forcierte Industriealisierung hat zum Beispiel die Stadt Homs, eine der Wirt-schaftszentren des Landes, in eine staubige beige-graue Wüstenei ver-wandelt. Der Euphrat, an dem einst die Wiege menschlicher Zivi-lisation stand, ist stellenweise nur noch eine stinkende, dreckige Kloake. Und ob die Bohrtürme an der Mittelmeerküste von Lataakia dem erstrebten Tourismusboom als Attraktion dienen, mag man füglich bezweifeln.

Immerhin, rein ökonomisch sind die Erfolge nicht von der Hand zu weisen. Die Rumänen haben Syrien zu einer zweiten Erdölraffine rie verholfen. Die Tschechen bauen gerade an einer dritten. Die Franzosen und Amerikaner schaffen kräftig an der Erweiterung der chemischen Industrie, vor allem für die Düngemittelherstellung und Phosphatverarbeitung. Die Bundesrepublik hat sich recht bescheiden an Papier- und Möbelfabriken beteiligt Die "DDR" und wiederum Rumänien haben mit zwei Zementfabriken dafür ge-sorgt, daß Syrien auf diesem Ge-biet sich seit neuestem selbst versorgen kann. Der rege Wohnungsund Straßenbau (die Wüstenstra-Ben sind teilweise in erstklassigem Zustand) zeugen davon, daß die einzelnen Förderungsmaßnahmen überraschend gut ineinandergrei

Wenn es um Geld und Technologie-Transfer geht, ist man in Syrien ideologisch nicht kleinlich. Kulturell zeigt sich schon eher, in wessen Hände man sich begab. Beim Festival von Palmyra ein Nachtkonzert im Tempel des Baal, des Gottes, mit dem noch Nietzsche seine Abendländer erschreckte. Der Halbmond scheint tatsächlich durch die zugigen Ruinen. Und während von der nahen Stadt der leiernde Gebetsruf des Muezzin herüberschallt, bemüht sich ein etwa zehnjähriges Mädchen im rosa Rüschenkleidchen, ein Stück von Rachmaninow dagegenzusetzen. Arabische Kinder, ausgebildet am Konservatorium von Damaskus, versuchen sich zum Stolz ihrer Eltern am manchmal sehr fernen Europa. Die Leiterin des Konzerts kommt aus Moskau. Baal mag sich wundern. Aber auch seine schrecklichen weißen Augen werden Syrien kaum daran hindern, die politischen Preise zu zahlen. Das Land scheint sich unmerklich aus dem arabischen Raum zu ent



Beim Aufbau der Republik Syrien leistet die "DDR" neben der

# An der Börse geht's mal rauf, mal runter: Das ist Ihre Gewinnchance!

Zu niedrigen Kursen kaufen, zu hohen verkaufen. Das ist das ganze Geheimnis

des Wertpapiersparens. Aber wann sind die Kurse hoch, wann niedrig...?

Manche Sparer stehen ratios vor dieser Frage; deshalb verzichten sie lieber auf Wertpapiere.

Das ist schade! Denn Sie können Ihr Geld in Wertpapieren arbeiten lassen, Erträge und Kursgewinne wahrnehmen, ohne sich um das Auf und Ab an der Börse Gedanken machen zu müssen.

#### So erreichen Sie einen günstigen Durchschnittskurs

☐ Sie schließen mit uns einen Spar- bzw. Vorsorgeplan ab und zahlen darauf regelmäßig - am besten durch Dauer-Überwelsungsauftrag – einen bestimmten Betrag ein. Zum Beispiel 300 oder 500 Mark im Monat.

□ Wir wandeln diese Beträge in Investment-Anteile um.

☐ Infolge Ihrer regelmäßigen Einzahlungen erwerben Sie Anteile mal zu höheren, mal zu niedrigeren Kursen.

□ Längerfristig ergibt sich daraus ein günstiger Durchschnittskurs.

#### Die gute Methode, Wertpapiervermögen zu bilden

Im Rahmen eines DWS-Sparplans bauen Sie Stück für Stück ein solides Wertpapiervermögen auf.

Dabei befolgt die DWS in ihrer Anlagepolitik das Prinzip der gesunden Ertragsund Risikomischung:

Einerseits ist das Management ständig bemüht, für Sie gute regelmäßige Erträge zu erwirtschaften und günstige Kurschancen auszuschöpfen.



Andererseits kommt es der DWS immer vorrangig darauf an, Ihnen bestmögliche Sicherheit bei der Vermögensanlage zu gewährleisten.

Kein Zweifel: DWS-Aktien- und Rentenfonds sind eine empfehlenswerte Anlage-Alternative!

#### Ihr Anlageberater sagt ihnen mehr

Sprechen Sie über die Abrundung Ihrer Geldanlage durch gut sortierte und gut gemanagte investmentfonds einmai mit einem Anlageberater unserer Gesellschafterbanken. Es sind die

☑ Deutsche Bank und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers. Dort können Sie einen DWS-Sparplan abschließen und

Anteile kaufen. Oder schreiben Sie uns, damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können.



# Eine weitere Schlappe für Kurt Biedenkopf

Westfälischer CDU-Vorstand nominiert Gegenkandidaten

WILM HERLYN, Dortmund Der Chef des zweitstärksten CDU-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Professor Kurt Biedenkopf, wird nicht mehr vom Vertrauen seines Vorstandes getragen. In einer zum Teil dramatischen Vorstandssitzung in Dortmund, die bis weit nach Mitternacht reichte, wur-de ihm mit Professor Wolfgang Brüggemann ein Gegenkandidat für den Parteitag am 2. Juli in Hagen entgegengestellt.

In der Nacht um exakt 1.05 Uhrnach sechsstündiger hitziger Debatte – präsentierte Bundesmini-ster Heinrich Windelen, Ehrenvor-sitzender von Westfalen-Lippe, den Kandidaten: "Für die einen vielleicht noch überraschend, von vielen jedoch erwartet und offensicht-

Brüggemann, Hochschulexperte der CDU-Landtagsfraktion in Düsseldorf, hatte von Anfang an nie einen Hehl aus seiner offenen Gegnerschaft zu Biedenkopf gemacht. Er gilt jedoch nicht als Wortführer der Front, die seit 1977 systematisch am Stuhl Biedenkopfs sägte. Damals hatte der ehemalige Gene-ralsekretär der Union die Führung des Landesverbandes von Windelen übernommen – aber stets ein gutes Drittel bei Abstimmungen gegen sich gehabt. So konnte er bei seiner letzten Wiederwahl 1981 in Münster, bei der er 71 Prozent der Stimmen erhielt, aufatmend feststellen: "Darf ich sagen, daß ich glücklich bin." – Für den kühlen Professor ein überraschender

Gefühlsausbruch. Brüggemann hingegen wollte schon 1979 – quasi als Abschied von der Politik – ein Europa-Mandat übernehmen. 1980, nach der schweren Niederlage der nord-rhein-westfälischen CDU bei der Landtagswahl unter Biedenkopf, spielte er gar mit dem Gedanken, das Landtagsmandat nicht anzu-nehmen. Er blieb, kam aber nicht wieder in den Fraktionsvorstand, sondern wurde einer von den fünf sogenannten Koordinatoren, zuständig für Bildungspolitik und Wissenschaft. Er zog sich dabei immer mehr in die innere Emigration

Sechs Stunden lang übten die Vorstandsmitglieder härteste Kritik an der Arbeit Biedenkopfs. So wurde ihm vorgehalten, er habe

den Landesverband "in der täglichen Arbeit in Stich gelassen", er habe sich der Basis verweigert. Die Gegner Biedenkopfs - unter anderem der Bonner Staatsminister im Bundeskanzleramt Friedrich Vogel und die Bundestagsabgeordnete Agnes Hürland, die einst an der Seite Biedenkopfs gestanden hat-ten, monierten, er habe sich mehr Zeit zum Bücher- und Artikelschreiben genommen als die Diskussion im Landesverband zu lenken. In der Tat spricht allein das Programm, das sich Biedenkopf für die Zeit nach dem Landesparteitag in Hagen vorgenommen hat, nach Ansicht seiner Gegner eine deutliche Sprache: sechs oder sieben Wochen lang ein Buch schrei-ben, dann eine Einladung in die UdSSR, es folgt eine vierwöchige Vortragsreise in die USA. "Und dann ist schon Herbst und noch

schehen", rumorte es auf der Vorstandssitzung. Trotz drängender Bitten, freiwillig zu gehen, blieb Biedenkopf in Dortmund standhaft. Er fühle sich seinem Bekenntnis verpflichtet, der Partei und dem Land zu dienen. Er werde in Hagen kandidieren und forderte den Vorstand auf, einen Gegenkandidaten aufzustel-

nichts ist in Westfalen-Lippe ge-

Das Ergebnis – von den 25 anwesenden Mitgliedern sprachen sich 13 für Brüggemann aus, elf für Bie-denkopf und eines enthielt sich der Stimme - ist ein deutliches Alarmzeichen. Eindeutig gegen Bieden-kopf ist das Ergebnis nicht, denn fünf Vorständler fehlten, von denen mindestens vier zu den Freunden des Professors gerechnet wer-den müssen. Außerdem durfte auf Drängen von Vogel und Hürland der laut Satzung voll stimmberechtigte Landesgeschäftsführer Günter Meyer nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entscheidend ist aber nicht das Votum des Vorstandes allein, sondern die Stimmungslage der Delegierten. Erst kürzlich hatte sich die münstersche CDU mit überwältigender Mehrheit für Biedenkopf ausge-

sprochen. Dennoch sind beide Lager zu-mindest froh über das "klärende Gewitter\*. Denn nach dem jahrelangen Tauziehen und Rumoren hinter den Kulissen sind jetzt die

## Muß der DAAD-Präsident ein guter Wissenschaftler sein?

Schwere Geschütze gegen die Wiederwahl Schultes

PETER PHILIPPS, Bonn Der Rektor der Universität Mannheim, Gerd Roellecke, will die Wiederwahl des Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Hansgerd Schulte, verhindern. In einem Brief an die "sehr geehrten Herren Rektoren/Präsidenten der Mitgliedshochschulen des DAAD erklärte er eine Wiederwahl Schultes für eine "politische Fehlentscheidung". Sein Hauptvorwurf zielt auf Mangel an wissenschaftlicher Qualifikation Schultes.

Er wirft Schulte vor, daß von seinen Veröffentlichungen aur die Dissertation qualitativ den Ansprüchen genüge, die man an einen Professor für vergleichende Litera-turwissenschaften stellen müsse. Der seit zwölf Jahren amtierende DAAD-Präsident habe sich "im Sinne der deutschen akademischen Tradition nicht habilitiert, und ob die Stelle, die er in Paris bekleidet, einem deutschen Lehrstuhl entspricht, ist höchst zweifelhaft". Er habe die Professorenstelle an der Pariser Sorbonne III ..ohne - im deutschen Sinne - ausreichende wissenschaftliche Qualifikation erhalten".

Roellecke unterstützt in seinem Brief deshalb für die Wahl am 14. Juni die Kandidatur des Ingenieur-Wissenschaftlers Theodor Leh-mann, der zur Zeit auf Kosten des DAAD in Shanghai arbeitet. Mit der Wahl eines Ingenieur-Wissenschaftlers können die Mitgliedshochschulen ein markantes und weithin sichtbares Zeichen dafür setzen, daß das Reden über den technologischen Wandel z.B. auf der Jahresversammlung der West-Rektorenkonferenz

Bei seinen Kollegen ist Roellekkes "Rundschlag" gegen den DAAD-Präsidenten Schulte allerdings bereits auf scharfe Kritik ge-stoßen. Man wirft ihm vor, mit diesem Schreiben einen "unerträglichen Stil" in die Personaldiskus-sion eingeführt zu haben und peritaten nicht vor sachlicher Kritik getrennt zu ha-ben. Zugleich habe er den Ruf des DAAD, der im vergangenen Jahr 22 000 Studierende, Graduierte und Wissenschaftler mit Jahres-, Semester- oder Kurzstipendien ge-fördert hat, in Mißkredit gebracht.

Vor allem aber fühlen sich auch die Rektoren, beziehungsweise Präsidenten persönlich von Roellecke angegriffen, die in den vergangenen zwölf Jahren jeweils Schulte gewählt haben. Zu denen, die bei der letzten Wahl für Schulte votiert haben, gehört immerhin ein so angesehener Wissenschaftler wie der damalige Präsident der Universität in München, Nikolaus Lobkowicz.

Der Vize-Präsident des DAAD, Salzwedel, hat in einem Schreiben an den Mannheimer Universitäts Rektor bereits die wissenschaftli-che Reputation Schultes klargestellt und darauf verwiesen, daß der Wissenschaftler in Paris als "Professeur Titulaires" angestellt sei, und damit über den höchsten akademischen Grad verfüge – ver-gleichbar einer deutschen C4/H4-Professur.

Aus Kreisen der deutschen Universitäten verlautet bereits heute, daß "Roelleckes Schuß nach hinten losgehen wird". Und Herr Leh-mann sei sicher ein reputierlicher Kandidat, doch außerhalb der Forschungsgremien, denen er angehö-re, kenne ihn eben niemand.

# Wenn sich in Genf nichts bewegt, wird es Ernst mit Nachrüstung

Auf der Frühjahrstagung der NATO-Außenminister in Paris ein letzter Appell an Moskau

BERNT CONRAD, Bonn Die Außenminister der NATO werden auf ihrer am Donnerstag beginnenden Frühjahrstagung in Paris einen letzten Appell an die Sowjetunion richten, sich vor dem westlichen Nachrüstungstermin im Herbst bei den Genfer Mittelstreckenraketen-Verhandlungen (INF) kompromißbereit zu zeigen. "Es wird ernst mit der Stationierung amerikanischer Mittelstrekkenraketen, wenn sich in Genf nichts bewegt", wird nach Bonner Angaben im Klartext das Signal von Paris lauten.

Die Bundesregierung mißt der NATO-Ratstagung angesichts der zeitlichen Umstände ungewöhnliche Bedeutung bei. Dies gilt auch für die Tatsache, daß sich die Au-ßenminister des Bündnisses zum erstenmal seit 1966 wieder in der französischen Hauptstadt treffen. Nach Auffassung Bonns liegt es durchaus in der Logik der französischen Politik, daß der entscheidende Appell vor dem kritischen Zeit-punkt der Genfer INF-Verhandungen von Paris ausgehen wird. Dies habe angesichts der unvergessenen Rede von Staatspräsident François Mitterrand im Bundestag am 20. Januar und einer Reihe anderer französischer Gesten, die ei-ne positive Haltung zur NATO wi-derspiegelten, symbolische Bedeu-

#### Flexibilität der Allianz

Bonner Diplomaten umrissen gestern die Position der Allianz noch einmal mit dem Hinweis, es gehe 1983 nicht darum, ob die Bedrohung durch sowjetische Mittel-streckenraketen bewältigt werden, sondern nur noch darum, wie das geschehe: entweder durch eine völlige Beseitigung der SS-20-Rake-

ten oder durch eine begrenzte Nachrüstung im Westen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher habe in der vergangenen Wo-che die Haltung aller NATO-Partner wiedergegeben, als er sagte: "Wenn bis Ende 1983 in den Genfer INF-Verhandlungen kein konkre-tes Verhandlungsergebnis erzielt wird, beginnt die Stationierung so wie 1979 schon beschlossen, also ohne weitere Beschlußfassung. Das bezieht sich auch auf den Waffenmix der 464 Marschflugkörper und 108 Pershing 2."

Experten sprachen von einer Automatik der Rüstungsbegrenzung": Die westliche Nachrüstung werde jeweils automatisch auf das Niveau begrenzt, auf das die So-wjetunion herunterzugehen bereit sei. Die Bereitschaft der NATO-Partner, mit den Sowjets über den Stationierungstermin hinaus in Genf weiterzuverhandeln, beweise die Flexibilität der Allianz

In Bonn wurde darauf hingewiesen, daß es heute 270 SS-20-Raketen mit 710 Sprengkörpern mehr gebe als zum Zeitpunkt des NATO-Doppelbeschlusses im Dezember 1979. Daraus ergebe sich, daß die westliche Nachrüstung - für den Fall, daß die Sowjetunion weiter-hin die als Idealziel angestrebte Null-Lösung ablehne - jetzt noch viel dringlicher sei als vor vier Jah-

Von einem ausgewogenen Verhandlungsergebnis könnte jedenfalls keine Rede sein, wenn die Bedrohung durch sowjetische SS-20-Raketen bestehen bliebe, den USA her die Ausgebellier USA aber die Aufstellung ballistischer Mittelstreckenraketen verboten würde, hieß es in Regierungs-kreisen weiter. Den Kritikern des Nachrüstungsteils des NATO-Doppelbeschlusses wurde vorgewor-fen, bei den Sowjets die Hoffnung

zu erwecken, sie könnten die westliche Nachrüstung ohne Gegenlei-stung verhindern. Damit werde ein Scheitern der Verhandlungen ris-

Die NATO-Außenminister wollen nach Bonner Angaben aber nicht nur über die Mittelstreckenraketen diskutieren, sondern auch ihre Bereitschaft zum Dialog und zur Kooperation mit dem Osten bekräftigen, soweit sowjetisches Verhalten dies zuläßt.

#### **Hoffnung auf Papst-Besuch**

diesem Zusammenhang wird auch die Entwicklung in Polen, in Afghanistan und beim Ma-drider KSZE-Folgetreffen erörtert werden. Dabei wollen die NATO-Partner die Hoffnung auf einen po-sitiven Verlauf des Papst-Besuches in Warschau den Wunsch nach einer politischen Lösung des Afghanistan-Konflikts und nach einem positiven Abschluß in Madrid noch vor der Sommerpause äußern.

Die Frage der Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen ist in Bonner Sicht durch den Weltwirtschaftsgipfel von Williamsburg weitge-hend geklärt; nachdem die von den NATO-Außenministern in Auftrag gegebenen Studien einvernehm-lich abgeschlossen werden konn-

Schon am Mittwochahend werden die Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der Bundesrepublik zu ihrem traditionellen Deutschland- und Berzusammenkommen. Dort wird unter anderem die innerdeutsche Entwicklung nach der Absage des Honecker-Besuches in der Bundesrepublik erörtert wer-

# "Die Hochschulen stehen vor einem Fiasko"

Professor Schieder beklagt Studentenflut und Resignation

Das geistige Klima an den deutschen Hochschulen ist heute vor allem durch Resignation gekenn-zeichnet. Dies gilt für Studenten und für Professoren." Dies meinte in einem Gespräch mit der WELT Theodor Schieder, emeritierter Professor der Universität Köln. Er zählt zu den bekanntesten Historikern Europas und war lange Jahre Vorsitzender des Deutschen Historiker Verbandes. Seit 1974 ist er Mitglied des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste, der jetzt zu seiner Jahrestagung in Bonn zusammenkam

Grund für diese "Resignation" an den Hochschulen ist für Schieder die "Bildungskatastrophe" Die heutige Massenuniversität bilde immer noch viele junge Men-schen heran, die längst "von einer großen Aussichtslosigkeit für die spätere Berufssituation wissen. Vor zwölf Jahren etwa ist das Ganze in Gang gekommen". Auch ihm, so Schieder, hätten bedeutende Leute immer wieder gesagt, man brauche viele neue Universitäten, weil die moderne Zivilisation so viel akademisch gebildeten Nach-wuchs benötige. Den Universitä-ten sei dieser Nachwuchs durch ein immer leichter werdendes Abitur geradezu aufgezwungen worden. "Dahinter hat eine Ideologie gestanden, jetzt steht man vor ei-nem Fiasko. "In den Universitäten fragten sich vor allem die Professoren in meinem Fach, wo sollen die armen Teufel hin'." Einer der Auswege, wenn auch nicht der beste. sei mehr Flexibilität in der Berufswahl nach dem Studium, meint Schieder.

ten Geschichtsunterricht an deutschen Schulen, sorgt sich der Historiker. Der Anfang hierzu sei seinerzeit mit der hessischen Politik unter einem früheren Kultusmini-ster Ludwig von Friedeburg ge-macht worden. Bis heute werde dieser Unterricht durch eine "linksorientierte Lehrerschaft" gestützt. Auch in anderen Bundes-ländern sei die Ideologisierung des Geschichtsunterrichts in den folgenden Jahren praktisch nicht mehr zu bremsen gewesen, "weil man sonst in den Geruch kam, nicht fortschrittlich genug zu sein. Wir haben uns als Historiker im

Auch über den stark ideologisier-

EVI KEIL, Bonn Bereich der Forschung damals zusammengetan, so um 1972, um in einer Art Föderation aller Porschungsunternehmer der schichtswissenschaften Ein auszuüben", so Schieder. er Ge Einfluß

Auf seinen Vorschlag hin sei eine Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen entstanden, der es ge-lungen sei, "die Kultus- und Wissenschaftsminister der Länder etwas zu bremsen". Aber, so Schieder, "dieser Einfluß ist durch die offizielle Politik immer wieder durchkreuzt worden". Professor Schieder fordert, daß im Ge-schiehtsunterricht und in den Schulbüchern "etwas geschehen muß, damit ein vernünftiges Bild der Geschichte von der Forschung vorgestellt werden kann". Und es dürfe nicht "in abstrakten Forschungsergebnissen, die niemand liest, präsentiert werden, sondern in Darstellungen, die auch breitere Kreise interessieren".

Auch heute scheitere vieles am schlechten Willen der Ministerien, "die immer noch links durchsetzt sind, denn der politische Wandel in Bonn bedeutet nicht, daß sich in den meisten Ländern viel geändert hat". Als ersten Ansatz, den die Historiker selbst machten, um Geschichtswissenschaftlern Gelegenheit zu ruhiger Forschung zu ge-ben, nennt Schieder das mit privater Hilfe in München gegründete "Historische Kolleg".

Das Thema "Bildungskatastrophe" hat auch in den Gesprächen zahlreicher Ordensmitglieder mit Bundespräsident Karl Carstens eine Rolle gespielt. Aber die Aufgabe der 30 illustren deutschen Mitglieder des Ordens ist nicht die Ausarbeitung von Bildungsplänen: Sie können allenfalls Ideen nach Bonn und in die Länder tragen.

Der Orden Pour le mérite, dessen Geschichte Professor Schieder hi-storisch untersucht hat, geht auf eine Gründung durch Friedrich den Großen, 1740, zurück Damals war der Orden vorwiegend militärisch ausgerichtet. Mitglied wurde aber auch ein Mann wie Voltaire. Die Friedensklässe des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste rief 1842 Friedrich Wilhelm IV. ins Leben. Erster Ordenskanzler war Alexander von Hum-

# Das Verhältnis zu den USA entzweit die Parteien im Mainzer Landtag

Nur ein SPD-Abgeordneter nahm Einladung zum deutsch-amerikanischen Volksfest an

Von JOACHIM NEANDER Lin Thema, das eigentlich gar Lnicht zur Landespolitik gehört, droht in Rheinland-Pfalz jetzt in den Mittelpunkt landespolitischer

Auseinandersetzungen zu rücken: Das Verhältnis zu Amerika und zu jenen 150 000 Amerikanern (mehr als in jedem anderen Bundesland). die innerhalb der rheinland-pfälzischen Grenzen stationiert sind.
Jahrzehntelang war dieses Thema ein Zankapfel allenfalls auf ört-

licher oder regionaler Ebene. Dü-senjägerlärm, lästige Fahrzeugko-lonnen, Manöverschäden, Rausch-giftkriminalität, "Fräulein"Rummel – das führte gelegentlich zu Ärger, aber nie zu grundsätzlichem Streit etwa zwischen den politischen Parteien. Nun zeichnet sich ein Wandel ab.

Die Nachrüstungsdebatte, das Auf-kommen der Friedensbewegung und die Diskussion um die Giftgaslager bewirken eine Veränderung der Fronten. Die Tone werden schriller. Begriffe wie "Verbünde-te" oder gar "Freunde" werden von großen Teilen der SPD grundsätz-lich nicht mehr verwendet.

Die offizielle parlamentarische Debatte blieb davon bisher im we-sentlichen noch verschont. Der neue Oppositionsführer Hugo Brandt betont, "die Zugehörigkeit zum Bündnis" dürfe nicht in Frage gestellt werden. Aber man nehme sich das Recht, bestimmte Entwicklungen zu kritisieren. Das ha-be mit Antiamerikanismus nichts

Aber eine Gruppe vor allem pfälzischer SPD-Politiker, voran der Landtagsabgeordnete Willi Rothley, ein 40jähriger Anwalt aus Rokkenhausen am Donnersberg, und der 59jährige DGB-Landesbezirkstersteren. vorsitzende Julius Lehlbach, fährt einen wesentlich schärferen Kurs. Diese Gruppe gewinnt offenbar an Einfluß. Als Symptom dafür muß man die Reaktion der SPD auf das von der neu gegründeten "Aktions-gemeinschaft Deutsch-Amerikanische Verbundenheit" am kommenden Sonntag in Worms geplante Volksfest ansehen.

Zu diesem Volksfest, auf dem u.a. der – in einem Privatjet aus

Stockholm nur für ein paar Stunden nach Worms kommende – frühere US-Außenminister Kissinger, Bundesaußenminister Genscher und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) sprechen werden, wurden auch die 43 Landtags- und alle rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten der SPD eingeladen. Bis jetzt liegt eine einzige Zusage vor – vom Landtagsabgeordneten. Florian Gerster, der sich offenbar nicht nur als Vertreter seines Wormser Wahlkreises, sondern auch aus grundsätzlichen politi-schen Überlegungen zu der Verschen Überlegungen zu der Verbundenheit mit den Amerikanern bekennt. 15 Eingeladene sagten ab, mit den unterschiedlichsten Be-



bis zur sonntäglichen Predikantenpflicht in der Kirche. Unter den Absagen, so vermutet man bei den Initiatoren des Volksfestes, seien mit Sicherheit auch solche, die wirklich gern gekommen wären. Enttäuscht ist man dagegen vor allem darüber, daß der ganze Rest, unter anderem die gesamte Spitze der Landespartei, auf die Einla-dung nicht einmal reagiert hat.

Mehr noch - Willi Rothley griff die Aktionsgemeinschaft sogar öf-fentlich an: Da werde ein "undifferenziertes Amerikabild" vermittelt, das Fest sei eine "Jubelveranstal-tung", die zur "Rechtfertigung der schädlichen Hochrüstungspolitik der Reagan-Regierung" miß-braucht werde. Die SPD werde im September in Neustadt an der Weinstraße eine eigene deutsch-amerikanische Veranstaltung amerikanische Veranstaltung durchführen – mit "Vertretern des anderen, demokratischen Ameri-ka" (so Rothley), zum Beispiel Vergua, der Rebellen in El Salvador und der US-Friedensbewegung.

Als man Rothley daran erinnerte, daß im Kuratorium der Veranstal ter von Worms immerhin auch ein Mann wie der frühere Staatsminister im Auswärtigen Amt, Peter Corterier (SPD), mitarbeitet, schien ihn das nicht zu beeindrukken. Solche Entwicklungen vor allem sind es, die die neue Aktions-gemeinschaft mit ihren Bestrebungen im Auge hat: "Rechtzeitig der wachsenden Unfreundlichkeit oder gar Feindseligkeit begegnen, die den Amerikanern hier im Lande entgegentritt." Ein wichtiger Aspekt dabei ist, wie Hans-Otto Wilhelm (der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion) auch die Sorgen, all dies könnte demnächst auch zu wachsenden antideutschen Stimmungen in den

Die "bewußt überparteiliche" Aktionsgemeinschaft will von Sonntag an bundesweit Mitglieder werben. In Worms rechnet man mit etwa 10 000 Teilnehmern. Auch in den USA soll der Boden für bessere Beziehungen bereitet werden: Ministerpräsident Vogel wurde bereits die Schirmherrschaft für eine Ausstellung in Houston (Texas) im Herbst angetragen.

Obwohl die Gründer der Ak-tionsgemeinschaft großes Gewicht darauf legen, daß eine breite Bewegung der Menschen auf beiden Seiten und nicht nur der Institutionen entsteht, spielen natürlich auch wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle. Im Frühjahr reiste eine Gruppe wichtiger amerikanischer Industrieller durch Rheinland-Pfalz, um sich über mögliche Inve-stitionen zu informieren. Als die Gruppe auch in Worms Station machte, wurde sie vom dortigen Oberbürgermeister Wilhelm Neuß (SPD) empfangen. Dies trug dem SPD-Mann, der als Verantwortli-cher in einer Stadt, die zu den größten US-Garnisonen der ganzen Bundesrepublik zählt, die Realität wirklich kennt, natürlich auch Kritik vom linken Flügel der eige nen Partei ein. Einem Ondit zufol-ge soll er trocken, die Lage richtig einschätzend, geantwortet haben: "Wenn ihr mir Russen bringt, wür-de ich es genauso halten."

# In Südkorea brodelt die Opposition wieder auf

Seoul verwarnt die Studenten / Furcht vor Märtyrer

FRED de la TROBE, Secul Nach zwei Jahren eines passablen innenpolitischen Friedens ist Südkorea in den letzten Wochen erneut in den Sog interner Hochspannung geraten. Staatspräsident Chun Doo Hwan entschloß sich jetzt zu einer strengen Warnung: "Die Regierung wird gegen alle Elemente scharf vorgehen, die die politische und soziale Stabilität in Gefahr bringen."

Unruhe ist vor allem wieder an den Universitäten und Oberschulen aufgebrodelt. Ein großer Teil der Studenten ist in den Forderungen radikaler als in früheren Jahren. Es geht nicht nur um demokratische Reformen wie freie Wah-len und Pressefreiheit oder die Entlassung politischer Gefangener aus der Haft, sondern auch um den Rücktritt des Präsidenten und seiner Regierung. Demonsträtionen finden fast täglich in den Anlagen aller Universitäten statt.

Sprecher der Studentenschaft erklären den wiederaufflammenden Protest mit dem Unmut über die scharfe Unterdrückung jeder von der offiziellen Linie abweichenden Meinung. Bis auf einige Erleichte-rungen bei den Auslandsreisen hat sich die Regierung bisher zu keinen nennenswerten Lockerungen entschließen können. Aus Kreisen der Dozenten ist zu

hören, daß die südkoreanischen Jugendlichen vergleichsweise ge-mäßigt sind. Meist im konfuzianischen Familienverband erzogen, sind sie an Wohlverhalten und Disziplin gewöhnt. Vom Westen sind sie aber doch so weit beeinflußt, daß sie eine freiere Entfaltungsmöglichkeit fordern. Diese Kreise bedauern auch, daß

die Regierung zwischen Opposi-

tion und kommunistischer Wühlar-beit nur undeutlich unterscheidet. Sie neigt dazu, jeden Demonstranten als nordkoreanischen Agenten zu verdammen. Dabei ist seit dem Koreakrieg ein ausgeprägter Antikommunismus das große einende Band der Bewohner der südlichen der Regierung vorherrschende Militärgruppe und die Polizei reagie ren in diesem Jahr auf die Studenten- und Schülerdemonstrationen besonders hart.

Andererseits kämen der Regie-

\* · · \_

rung größere Zwischenfälle, wie vor drei Jahren die Rebellion mili-tanter Demokraten in Kwangju, bei der Hunderte ums Leben kamen, keinesfalls gelegen. Man will die außenpolitischen Erfolge der letzten Zeit – unter anderem die Kontakte zu China, die für den Herbst nach Seoul anberaumte Ta-gung der Internationalen Parlamentarischen Union nach Seoul und die Olympischen Spiele 1988 in der Hauptstadt – nicht aufs Spiel setzen. Auch einen politischen Märtyrer könnte die Regierung jetzt keinesfalls gebrauchen. Gera-de das aber könnte der frühere Oppositionsführer Kim Yung Sam werden, der seit nahezu drei Wo-chen einen Hungerstreik für demo-kratische Reformen durchhält Solange Nordkorea an dem ag-

gressiven Ziel festhält, die südliche Hälfte des Landes dem kommunistischen Machtbereich einzuverleiben, bleibt der amerikanischen Re-gierung aus sicherheitspolitischen Überlegungen keine andere Wahl, als das Regime Chuns zu stützen. Es ist allerdings bekannt, daß die Diplomaten Washingtons der Regierung in Seoul wiederholt innen-politische Reformen nahegelegt haben. (SAD)

# Je neue Bundesanlein



Rendite: 8,33% - Zinsen: 8,25% jährlich Laufzeit: 10 Jahre - Ausgabekurs: 99,50% spesenfrei

Erhältlich ab 100 DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Private Sparer werden bevorzugt berücksichtigt. Ausführliche Informationen: Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 2328, 6000 Frankfurt 1, Tel.: (0611) 550707.

30 - Dienstag, 7 Jun

topper the state of the state of

Art Festivation of Ren . . . . . . harmy S. Ethini Vistaria in hip. Edition of adjust the state of Manufacture to the block of the country of the coun Tritting the state of the state t firster that the destroy of the distri-

the worder know to be the second of the seco terne in antiquent of the state hente da hastere deser on Wilhers de Misse our harts inde dans in der protische Van dennes das de dans denter and day ten Landers vielge.

Gerden Andre de Transport than been up things For Jung 2 a Section of make in Manchen design he keeps with Englisher auch in den Gespe usidem Karl Care proposit Ares die Angliebert Gerte Gerte chen Me

rdens to the fit de 4: on Bikiangsplant lenfalls bleen nedle · Lander tragen en Pena le merae. e Protoner School inter-neur tail felt. en, 1740 janiek 🖳 Irden i magenare Tricket Machelin can Mann was Vot tenski 🧼 👵 erne for Wisens le riet 184. Privanet ns Lather, breiter? ar Ab van ber con?

t die

vor Martirer Ell part of transfer identific standar **dia** attraction in the P Aug. THERE IN BEST STREET THE RESERVE THE COLD LABOR OF bearing the state of the second gefester roman b ting content bride una or Heberta The day of the State e finale i como nativisti. 1...: Manager at R ger than a bringlike in

men die Sehellen. policina de MAX green eine eine Bebelt.

Anti- a la Mara mid- a la Product gray of galax

to the second of B. Toward Sub-S. ing to the Spent stanti mandanisti  $\Phi(-(e_i,\cdots)) = \operatorname{ind}(S)$ BART COLOR BART ally belonging the r Komer are the  $\omega_{\rm total}^{\rm total} = 1_{\rm total} = V_{\rm total} \frac{\hat{V}}{2}$  $\{\mu_{\ell}, \nu_{\ell}, \dots, \nu_{\ell-k}, \mu_{\ell}^{\ell}, \mu_{\ell}^{\ell}\}^{T}$ Training and the second office of an in the Herrica Beath Britain Committee And the state of t in the sectionalist in the section will ne i to be the ga Deliver of the date Waster State West

# ko" Die achtziger Jahre sind für die SED eine harte Herausforderung

"DDR"-Forscher sprechen von einer "konzeptionellen Ratiosigkeit" Ost-Berlins

Von HANS-R. KARUTZ Der "DDR" stehen in diesem Jahrzehnt überlebenswichtige Kraftanstrengungen bevor, um den technologischen und politisch-moralischen Wettstreit mit der Bundesrepublik ohne weitere entscheidende Bodenverluste bestreiten zu können. Robstoffmangel, steigen-de sowjetische Erdölpreise, teure Computer-Importe, drohende Einbußen an moralischer Legitimation und in der Meinungsführerschaft gegenüber der mit "grünen" und christlich-pazifistischen Ideen agierenden Friedensbewegung im eigenen Land, die Ausprägung einer weitgehend ideologieireien Leistungselite sowie eine ihrer Dauerbevormundung müden "DDR"-Jugend stellen die SED vor die bislang diffizilsten Probleme seit der künstlichen Gründung des zweiten Staates in Deutsch-

Diese Einschätzung sowie die übereinstimmende Ortung "kon-zeptioneller Ratlosigkeit" auf seiten der SED-Führung, wie ein durchgreifendes Modell der Krisenbewältigung beschaffen sein müsse, kennzeichnete die 16. Zusammenkunft von rund 150 "DDR"-Forschern der Bundesrepublik auf Schloß Lerbach (Bergisch Gladbach).

In der ehemaligen wilhelmini-schen Siemens-Villa im Bergischen Land erörterten die Exper-ten vier Tage lang unter vielfältigen Gesichtswinkeln das Thema "Die DDR vor den Herausforde-rungen der achtziger Jahre". Im Beisein von Bundesminister Heinrich Windelen (CDU) beklagte Dr. Hartmut Zimmermann (Berlin) -Herausgeber des alsbald neu aufgelegten "DDR-Handbuchs" - im Namen seiner Kollegen das in der Bundesrepublik "stark rückläufige Interesse an Themen über die "DDR" und ihre Entwicklung.

Nicht zur "Wende" bereit

Der zweite deutsche Staat gelte an den Universitäten als "schlechthin langweilig", die Forschung sei von Sach- und Personalmittelkürzungen betroffen, und die forcierte "DDR"-Forschung in den USA und Großbritannien drohe den bundesdeutschen Bemühungen den Rang abzulaufen. Eine düstere Landschaftsbeschreibung, die einer von Zimmermanns Kollegen – die ihre vor Jahren noch anhaltenden Richtungs- und Richtigkeits-kämpfe über die "DDR"-Forschung längst eingestellt haben – so zusammenfaßte: "Unsere Brüder und Schwestern von einst sind eben nur noch Kusmen und Vet-

Der Mannheimer Professor Dr. Dietrich Staritz beschrieb ein we-sentliches Feld künftiger Ausein-andersetzungen: Bei der "taktisch bestimmten" Reaktion der SED auf die "autonome Friedensbewegung" gehe es der Partei darum, gerade im Interesse der Beziehun-gen zu den protestantischen Kir-chen eine harte Konfliktaustragung zu vermeiden". Auf diesem

Von MANFRED NEUBER

Die Organisation für Afrikani-sche Einheit (OAU) ringt um

ihre Existenz: Aus der Feier zum zwanzigjährigen Bestehen auf ih-rer nach Addis Abeba einberufe-

nen Gipfelkonferenz könnte ein

Begräbnis dritter Klasse werden,

wenn es in dieser Woche nicht ge-lingt, die tiefe Kluft zwischen den

51 Mitgliedsstaaten zu überwin-

den. Rettet der Genius loci die afrika-

nische Staaten-Gemeinschaft aus

ihrer Agonie? Die OAU wurde am

25. Mai 1963 in der athiopischen

Hauptstadt gegründet, die auch Sitz der Organisation ist. Der Ver-such zur Wiederbelebung findet so-

Im vorigen Jahr sind zwei Anläu-

fe zur 19. Gipfelkonferenz in Tripo-

lis gescheitert. Sowohl im August wie im November kam kein Quo-

rum zustande; Libyens Revolu-tionsführer Muammar Khadhafi blieb die als Gastgeber übliche Kür zum OAU-Vorsitzenden versagt.

Hält er seinen Anspruch in Addis

Die Mehrheit der OAU-Mitglieder ist nicht gewillt, sich seiner

radikalen Führung zu unterwerfen. Sie befürchtet den Mißbrauch ih-

rer Organisation für das gefährli-che Machtstreben Khadhafis,

schweren Schaden für das Ziel der

afrikanischen Einheit sowie einen

Verlust an Glaubwürdigkeit und

Als im Sommer 1982 die Wahl

Khadhafis als Nachfolger des Pra-sidenten von Kenia, Daniel Arap

Moi, unabwendbar schien, ließ die

Resgan-Administration durch Ai-de-mémoires befreundete Regie-

rungen in Afrika wissen, daß eine

Zusammenarbeit mit einem OAU-

Vorsitzenden Khadhafti ausge-schlossen sei. Sie warnte vor den

Konsequenzen für den Schwarzen

Zur jetzt gleichfalls anstehenden

Neuwahl des Generalsekretärs (die Amtszeit des Togoers Edem Kodjo läuft ab) gab Washington seinerzeit

internationalem Einfluß.

Warming aus den USA

Abeba aufrecht?

mit an historischer Stätte statt.

Konfliktfeld komme indes "wesentlich mehr zum Austrag". Es gehe offenbar "um eine Auseinandersetzung um politisch-morali-sche Normen und Werte und damit um die Tatsache, daß die Partei auch im vierten Jahrzehnt ihrer Herrschaft die geistig-moralische Führung keineswegs unangefoch-

ten beanspruchen kann", Aus dem "altersbedingten Wechsel" an den Spitzen nahezu aller Ostblock-Parteien seien weitere .Irritationen" zu erwarten. Im Verhalten Ost-Berlins gegenüber der Bundesrepublik spreche nichts dafür, meinte Staritz, "daß die DDR-Führung von sich aus bereit wäre, einer "Wende" im Westen Vorschub zu leisten". Das Interesse Ost-Berlins an der Fortführung des innerdeutschen Handels zu Swing-Bedingungen sei "zu deutlich, als daß die SED-Führung bereit wäre, für eine Wende Anlässe zu bieten".

Neue Intelligens-Elite: Die junge Wissenschaftlerin Dr. Katharina Bolwe (Gesamtdeutsches Institut) wies anhand zahlreicher Quellen aus der "DDR" das neue SED-Ziel nach - einen merklichen Leistungsschub zu erreichen, indem eine neue, ausschließlich an ihren technologisch-erfinderischen Erfolgen gemessene Elite unideologi-scher Intelligenzier ohne Rücksicht auf das bisherige Prinzip sozialistischer Gleichmacherei gefördert wird. Dieser neuen Spitzen-gruppe sollen über die bisherigen Privilegien hinaus besonders hohe Einkommen sowie eine selbst vom schon deutlich über die Arbeitnehmer-Masse in der "DDR" herausgehobene Akademiker-Schicht "individuelle Lebensweise" zugestanden werden. Die SED-These für dieses bisher nicht praktizierte Vorgehen laute, die "Triebkraftfunktion sozialer Unterschiede" zu

Der Bonner "Regenschirm": Dr. Hanns-Dieter Jacobsen (Ebenhausen/Berlin) berichtete von der 1982 vorhandenen Gefahr für die "DDR", nach Polen und Rumänien seitens westlicher Banken als drit-ter Umschuldungskandidat innerhalb des Comecon betrachtet zu werden. "Mittlerweile scheint es die DDR geschafft zu haben, den auf ihr lastenden Druck zumindest nicht stärker werden zu lassen",

stellte Jacobsen fest. Er bezifferte die Einnahmen Ost-Berlins durch die regelmäßigen Bonner Zahlungen (Transitpau-schale) sowie ihre Gewinne aus Intershop- und Intertank-Geschäften sowie den Zwangsumtausch auf "jährlich 2 bis 2,5 Milliarden D-Mark".

sich angesichts der gestiegenen ex-ternen Störungen für die DDR stellt, ist die, wie lange die innergesellschaftliche Struktur der DDR

me Afrikas durch die weltweiten

Schwierigkeiten ernster werden,

müßte es als unglücklich erachtet

werden, falls die als Sprachrohr der Afrikaner auftretende Organi-

sation von Männern repräsentiert

würde, die einem Dialog mit der

internationalen Gemeinschaft im Wege stünden", wurde erklärt. Schon ehe Khadhafi sich an-

schickte, die Organisation für Afri-kanische Einheit zu usurpieren, litt die OAU unter den Machenschaf-

ten der radikalen Kräfte, die stets

darauf aus waren, die gemäßigte Mehrheit zu überrumpeln. In den

Vereinten Nationen und bei den

Blockfreien fanden die Revolutio-näre für ihr Vorgeben reichlich An-

schauungsunterricht. Doch die Ma-

jorität in allen diesen Gremien nimmt das nicht länger hin. Für die OAU stellt sich die Frage,

ob Khadhafi mit Unterstützung

des athiopischen Staatschefs Men-gistu Haile Mariam es auf eine

Spaltung der afrikanischen Ein-

heitsorganisation anlegt, so wie er schon aus Feindschaft zu Ägypten

und Saudi-Arabien das arabische

Lager entzweit hat. Andere zu den Radikalen gerechnete Präsidenten wie Bendjedid Chadli (Algerien), José Eduardo dos Santos (Angola)

und Julius Nyerere (Tansania) wol-len solche Bestrebungen abblok-

Seit ihrer Gründung vor zwanzig

Jahren gehen deutliche Risse durch die afrikanische Staaten-

gruppe: Abgesehen von den La-gern der Radikalen und Gemäßig-

ten gibt es die aus der Kolonialzeit

ererbten Sprachräume (Englisch, Französisch, Portugiesisch), einen religiös bedingten Gegensstz zwi-

schen dem islamischen Nordafrika

und den Staaten südlich der Sahara sowie regional auch rassische

Animositäten – ohne damit auf das

Von den hehren Idealen der Gründungsväter der OAU sind bis

zum heutigen Tage im großen und

weiße Südafrika einzugehen.

hält und wann eine länger anhaltende Minderversorgung der Be-völkerung das ohnehin labile soziale Gleichgewicht nachhaltig zu stören beginnt." Reduziertes Wachstum könne den "vermutlich wichtigsten Stabilitätsfaktor der DDR, den relativen Wohlstand, gefähr-

Kirche als Alternative: Wolfgang Büscher vom Evangelischen Publizistischen Zentrum in Berlin nannte drei wesentliche Punkte für den zunehmenden Einfluß der evangelischen Kirchen in der "DDR" auf die innenpolitischen Entscheidungen der SED: das "pazifistische Phänomen, die jugendliche Subkultur und die Umweltkritik", die sich in diesem Bereich

Aus dem Raum der Kirche heraus sei es den Friedenskreisen "trotz mitunter massiver Behinde nungen ihrer Arbeit, trotz ihrer Abspaltung vom öffentlichen Leben" gelungen, "eine vorläufige Existenzform zu finden ..., und trotz völlig fehlender Aussichten auf die Durchsetzung auch nur einer ihrer innenpolitischen Forderungen wurden Kontinuität, Ausweitung und gewisse Koordination der Ar-

Das neue Doppelbewußtsein Es sei, sagte Büscher, "gerade das Neue an den neuen Bewegungen in der DDR, daß die Beteilig-ten aus der Anonymität privater Zirkel heraustreten, daß sie das allgemeine Doppelleben von äu-Berlich-öffentlichem Konformis mus und privater Meinungsfreiheit

am Wohnzimmertisch hinter sich lassen". Die Schizophrenie dieses "Doppelbewußtseins" könne so weit gehen, "daß in einem Gespräch ein und dieselbe nichtakti-ve Person ihrem kirchlich aktiven Diskussionspartner Reformillusionen und 'zıviel Geduld' mit dem Staat vorwirft und eine halbe Stunde später einem Dritten händeringend von der Wehrdienstverweigerung abrät – wegen der Karriere". Rockmusik als Manipulator:

Musikredakteur Olaf Leitner (Ber-lin) belegte anhand aufschlußreicher Quellen und Video-Heimspie beim Thema "Ideologische Aspekte sozialistischer Unterhaltungskunst", daß selbst die Rock-musik "made in DDR" ein Träger politischer Manipulationen ist. "Die Langspielplatte "Der blaue

Planet' der Gruppe Karat fand ir der Bundesrepublik eine Viertel-million Käufer. Spätestens die Zeile Liegt unser Ghick nur im Spie' der Neutronen?' aus dem Titelsons weist aus, daß die Lieder von Karat nicht politisch indifferent oder neutral sind, sondern aktuellen politisch-ideologischen Maximen un-terliegen." Weit vor der Neuer Deutschen Welle in der Bundesre publik habe Ost-Berlin erkannt daß mit deutschen Texten für eine nicht vermeidbare Rockmusik auch politische Botschaften zi transportieren seien. Dennoch stellte Leitner die vermeintlicher Erfolge der SED auf diesem Gebie stark in Frage: "Man muß sich nu stark in Frage: "Man muß sich nur einmal vor Augen führen, wie oft in den Songs die Metapher Fliegen und 'Träumen' vorkommt, um zi erkennen, was hiermit für die Ju gendlichen in der DDR zum Aus druck kommen soll."

# Schön, daß es jetzt auch andere kompakte Spitzenklasse-Autos gibt.

Da wird noch mehr anspruchsvollen Käufern klar, wie gut sie mit unseren Der kompakte BMW verwirklicht eine Automobil-Idee, die mit den Jahren ihrer Existenz immer zeitgemäßer wurde: hochwertige Technik und erstklassige Qualität in moderaten Abmessungen. Kein Wunder also, daß sich immer meh

Käufer entschieden, auf diese neue Art anspruchsvoli Auto zu fahren. Und kein Wunder auch, daß andere Hersteller alles daransetzen, mit ähnlichen Automobil-Konzepten ähnlich erfolgreich zu sein.

Der jüngste in dieser Reihe von Versuchen - diesmal keineswegs von schlechten Eltern - wurde vor kurzem gleichzeitig mit den neuen kompakten BMW vorgestellt. Damit haben BMW Fahrer und Interessenten einmal mehr Gelegenheit zum

direkten Vergleich. Das Ergebnis überrascht den Autokenner

nicht: Wenn man die Verkaufszahlen betrachtet, zeigt sich, daß die anspruchsvollen Fahrer modernste Technologie bevorzugen. Für diese Würdigung unserer Leistung

danken wir. Zugleich bitten wir um Verständnis, wenn Sie wegen der intensiven Nachfrage auf ihren neuen BMW etwas länger warten müssen als auf die Alternativen. Aber es lohnt sich.

Sie bekommen dann für gutes Geld auch das, was Sie bei einem exklusiven Automobil erwarten dürfen: Technik, wie sie in solchen Fahrzeugabmessungen nie vorher realisiert wurde.

lm übrigen steigern wir die Produktion kontinuierlich, um der weltweiten Nachfrage schneller gerecht zu werden. Daß wir dabei äußerst maßvoll vorgehen, ist selbstverständlich.

Schließlich wollen wir unsere außerordentlich hohen Anforderungen an Fertigungsqualität und Finish unter allen Umständen kompromißlos erfüllen.



Wird doch dann beim Vergleich noch eindringlicher klar, daß man einen BMW fahren muß, um so gut wie in einem BMW zu fahren.

Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt

Und möchten dazu feststellen, daß wir

Spitzenklasse um so mehr begrüßen,

einen Herausforderer unserer kompakten

man. Unseres, sagen wir.

Die BMW der 3er Reihe. Kauf, Finanzierung, Leasing - Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.



#### In diesem Zusammenhang sagte Die WELT dokumentiert die wichtigsten auf der Tagung vorge-stellten Sachkomplexe und Erder Experte: "Angesichts die Hartwährungseinnahmen, durch die ein Großteil der Zinsen und Tilgungen (für West-Kredite, d. Red.) beglichen werden können, kenntnisse über die "DDR"-Probleme in den achtziger Jahren: Angefochtene SED-Führung:

bietet es sich beinahe an, von einem faktischen "Regenschirm' zu sprechen, den die Bundesrepublik für die DDR aufgespannt hat." Er stellte auch eine weitere bemerkenswerte Überlegung an: "Eine entscheidende Frage, die

Am Geburtsort der OAU wird die

Einheit Afrikas neu beschworen Mit doppelter Moral Glaubwürdigkeit verloren / Will Khadhafi erneut die Führung? ganzen nur zwei befolgt worden: die Respektierung der territorialen Integrität der afrikanischen Staa-ten in den kolonialen Grenzen bei Erlangung der Unabhängigkeit und die Unterstützung des Befreizu bedenken, zumindest auf diesem Posten sollte ein Gegenge-wicht geschaffen werden. "Zu ei-ner Zeit, da die Wirtschaftsproble-

ungskampfes in den noch nicht selbständigen Gebieten. Keine reale Chance

Mißt man die OAU-Mitglieder an den anderen Kriterien, wie der Achtung der Blockfreiheit, der Nichteinmischung in innere Ange-legenheiten, der friedlichen Beilegung von Streitfällen sowie der Ablehnung von politischem Mord (ausdrücklich in der OAU-Charta verankert!) und subversiven Handhingen in Nachbarstaaten, dann schrumpfte ihre Zahl auf ein kleines Häuflein. Das einzige Verbin-dende bleibt die hohle Rhetorik

vom "antikolonialen Kampf".

Zum zwanzigiährigen Bestehen
muß sich die Organisation für Afrikanische Einheit auch eine unverantwortliche Moral vorhalten lassen: Das aus ihrer Sicht verdammenswerte Apartheid-Regime in Südafrika wird ständig attackiert, aber über die Tyrannen Idi Amin, Bedel Bokassa und Francisco Macias Nguema sowie die Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern hörte und hört man nichts.

Die Pläne für eine afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft bis zum Jahre 2000 haben bei der derzeitigen Misere der OAU und der meisten Volkswirtschaften keine reale Chance. Die Afrikaner wären schon froh, wenn der Hunger gelin-dert und das Flüchtlingselend ge-mildert werden könnte. Daß keine ständige afrikanische Streitmacht mit gemeinsamem Oberkommando zustande kam, ist ein verkappter Segen. Die OAU hat alle Mittel für die Bildung, Gesundheit und Behausung nötig. Um ihre vielfältigen Entwick-

lungsprogramme herauszustellen, wird nun eine Panafrikanische Nachrichtenagentur gegründet. Muß sie demnächst einen Nachruf auf die OAU verbreiten? LEICHTATHLETIK / Bernhausen erlebte besten Zehnkampf aller Zeiten – Jürgen Hingsen holte sich den Weltrekord zurück

# "Nun muß Thompson sehen, was er daraus macht"

H. SCHNEBERGER, Bernhausen die dritte Stelle der ewigen WeltbeFig. war. kurz nach neun Uhr stenliste geschoben.

30jährige Guido Kratschmer mit 8456 Punkten vor dem Mannhei-Es war kurz nach neun Uhr stenliste geschoben. abends als sie den 1500-m-Lauf hinter sich gebracht hatten, als es feststand, daß Jürgen Hingsen neuer Weltrekordler im Zehnkampf war. Da ging der Uerdinger auf seinen Mainzer Kontrahenten Siegfried Wentz zu und umarmte ihn. Und dann schien der ungeheure Druck schierer Freude zu weichen: Beide Athleten zogen ihre Laufschuhe aus, entledigten sich ihrer Trikots und warfen sie übermütig den Zuschauern als Souve-nir zu. 8777 Punkte standen für Hingsen zu Buche. Neun Monate, nachdem ihm der farbige Engländer Daley Thompson in Athen den Rekord mit 8743 Punkten entrissen hatte, holte ihn sich Hingsen nun zurück. Und Siegfried Wentz. der 23 Jahre alte Medizinstudent aus Mainz? Er hatte als Zweiter 8714 Maßstäbe gesprengt: Dritter Punkte erreicht und sich damit an wurde in Bernhausen der bereits

Frage: Jürgen Hingsen, was war das: Rekordjagd oder Standort-

Hingsen: Das war nur ein Test. Ich

Frage: Was am Ende einen neu-

en Weltrekord gebracht hat . . .

Hingsen: Ich wollte mich in der Tat

lediglich für die Weltmeisterschaf-

ten im August in Helsinki qualifi-

zieren. Dann ist es halt anders ge-

kommen, weil ich nur ungern

Frage: Und weil sie in Siegfried Wentz einen überraschend star-

Hingsen: Der Siggi trieb mich ja

Frage: Als Sie nach dem 1500-m-

diesmal erstaunlich frisch . . .

Hingsen: Ich war es auch. Ganz im

Gegenteil zu meinem ersten Welt-rekord im vorigen Jahr in Ulm.

Damals war ich tagelang kaputt. Frage: Der zweite Tag Ihres

NACHRICHTEN

Chepstow (dpa) - Golfprofi Bern-

hard Langer (Anhausen) fiel beim

britischen Masters-Turnier in der letzten Runde mit insgesamt 281

Schlägen vom dritten auf den 13.

Rang zurück. Sieger wurde Ian Woosnam (Wales) mit 269 Schlägen.

Severiano Balesteros (Spanien)

wurde wegen eines Regelverstoßes

Stattgart (sid) - Der Franzose

Didier Six verläßt den Fußball-

Bundesligaklub VfB Stuttgart und

wechselt für zwei Jahre zum FC

Hamburg (DW.) - Das Finale um

den Deutschen Fußball-Pokal zwi-

schen dem 1. FC Köln und Fortuna

Köln am kommenden Samstag im

Müngersdorfer Stadion überträgt das Deutsche Fernsehen (ARD) ab

Solingen (dpa) – Schachgroßmeister Robert Hübner wird in der kommenden Bundesliga-Saison für

die Solinger Schachgesellschaft

1868 spielen. Sein bis 1984 laufender

Vertrag mit dem Hamburger SV wurde vorzeitig aufgelöst.

Drei Wochen sind sie durch Ita-lien gefahren und haben gro-Ben Sport geboten: Saronni und Visentini, Thurau und van Impe.

Der Giro d'Italia – so schien's – war eine Demonstration für den inter-

Aber auch das gehört zu den branchenüblichen Usancen: Ein

Speichenhersteller wollte Saronni

am Abend vor der letzten Etappe ein Abführmittel ins Essen mi-

schen lassen. Nicht aus Jux, son-

dern damit es Saronni so beträcht-

lich schwäche, daß er den Giro

nationalen Profi-Radsport.

STAND@PUNKT/Zwielicht

Visentini.

Hübner nach Solingen

Pokalfinale im Fernseben

Six verläßt Stuttgart

Mühlhausen (Frankreich).

Golf: Langer nur 13.

disqualifiziert.

15.55 Uhr live.

Lauf ins Ziel kamen, wirkten Sie

ken Konkurrenten hatten.

förmlich zum Weltrekord.

wollte sehen, wo ich stehe.

bestimmung?

Zweiter werde.

daraus macht", jubelte Hingsen. Die Antwort von Thompson läßt nicht lange auf sich warten: Er unternimmt am Wochenende in Toronto einen Weltrekordversuch. Bundestrainer Wolfgang Berg-mann befand: "Ich schlage vor, Bernhausen entweder in Sonnenstadt oder Zehnkampfhausen umzubenennen." Immerhin hatte bereits 1980 Guido Kratschmer in Bernhausen mit 8649 Punkten einen Zehnkampf-Weltrekord aufgestellt. Der frühere Bundestrainer für Zehnkampf, Professor Heinz Oberbeck, staunte: "Das hat alle bisherigen Maßstäbe gesprengt. Es hat aber gleichzeitig gezeigt, daß der Zehnkampf eine Disziplin der

Bernhausener Zehnkampfes

schien fast optimal. Ist jetzt über-

haupt noch eine Steigerung mög-

Hingsen: Am ersten Tag habe ich

noch einige Reserven. Frage: Sie haben sich in Kalifor-

ietzt aus?

nien für diese Saison vorbereitet.

Das zahlte sich offenbar schon

Hingsen: Ich war von Dezember

bis Januar drüben und dann noch

einmal im März und im April. Ich habe täglich fünf Stunden lang

trainiert und hatte freilich anfangs

einige Zeit nach meiner Rückkehr

Schwierigkeiten mit der Umstel

Frage: Als Sie im vorigen Jahr in Ulm Ihren ersten Weltrekord aufgestellt haben, warf man Ih-

nen anschließend vor, sie hätten mehr getingelt als trainiert . . . Hingsen: Ich kenne meine Fehler.

Außerdem bin ich jetzt im Wett-

kampf auch erfahrener geworden.

FUSSBALL

burg 0:4 (0:1), Kreuztal - Düsseidorf 3:12 (0:5), Lippstadt - Bielefeld 4:4

(2:1). EM-Qualifikationsspiel, Gruppe 7: Island – Malta 1:0 (1:0).

LEICHTATHLETIK

Drei-Länder-Kampf, Herren, in
Turin, Endstand: Deutschland – Italien
114:107, Deutschland – Polen 123:98,
Italien – Polen 119:98, – 200 m: 1. Men-

Italien - Folen 119:98. - 200 m: 1. Mennea (Italien) 20:29 (Europajahresbestzeit). - 1500 m: 1. Becker (Deutschland) 3:37.80 (Europajahresbestzeit), 2. Fatrignani (Italien) 3:37.62, 3. Wessinghage (Deutschland) 3:38.99. - 3000 m Hindernis: 1. Ing (Deutschland) 8:19.93 (Weltjahresbestzeit), Hochsprung: 1. Thränhardt (Deutschland) 2:31 (DLV-Jahresbestleistung), 2. Wszola 2:28, 3. Trzepizur (beide Folen) 2:26, außer Konkurrenz: Frommeyer 2:23 Schnel-

Konkurrenz: Frommeyer 2,23, Schneider 2,23, Mögenburg (alle Deutschland)

MOTORSPORT

Großer Preis von USA/Ost in Detre-it: 1. Alboreto (Italien) Tyrrell 1:50:53,67 Std., 2. Rosberg (Finnland) Williams Cosworth 1:51:01,37, 2. Wat-son (England) McLaren 1:51:02,95, 4.

son (England) McLaren 1:51:02,95, 4.
Piquet (Brasilien) Brabham BMW, 5.
Laffitte (Frankreich) Williams, 6. Mansell (England) JPS, 7. Boutsen (Belgien) Arrows. – WM-Stand: 1. Prost 28
Punkte, 2. Piquet 27, 3. Tambay
(Frankreich) 23, 4. Rosberg 22, 5. Lauda
(Osterreich) und Laffitte beide 10.

GEWINNZAHLEN
Auswahlwette "6 aus 45": 33, 34, 35, 37, 42, 44, Zusatzspiel: 24. – Rennquintett: Rennen A: 5, 13, 1. – Rennen B: 29, 26, 24.

der miserablen Posse: Der Spei-chenhersteller gehört zu den Spon-

soren des Giro-Zweiten Roberto

Angesichts solcher Praktiken er-

scheinen die beinahe schon übli-chen Fisch- und Fleischvergiftun-gen großer Radrennfahrer bei gro-ßen Rundfahrten eher als Verket-

tung sonderbarer Zufälle. Das sind eben Dinge, die eine

Branche, in der mit gezinkten Kar-

ten operiert wird, stets ins Zwie-licht bringen. K. Bl.

Freundschaftsspiele: Siegen - Ham-

"Ich kenne meine Fehler"

"Jetzt muß Daley sehen, was er mer Andreas Rizzi, der 8367 Punkte erreichte. Rizzi belegt damit in der diesjährigen Weltjahresbestenliste den fünften Platz. Doch zu den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in Helsinki kann er nicht mitfahren. Die Drei-Mann-Crew der deutschen Zehnkämpfer steht nach dem größten Zehnkampf aller Zeiten fest: Hingsen, Wentz und Kratschmer. Rizz der extra seine Berufstätigkeit als Krankengymnast wegen der Hel-sinki-Vorbereitungen unterbrochen hat, will sich nun als Sprinter für die Weltmeisterschaften bewerben. Der Weltklasse-Zehnkämpfer Rizzi: "Vielleicht schaffe ich wenigstens den Sprung in die deutsche 4x100-m-Staffel."

Zurück zum Kampf um den

Wentz Siegfried Weltrekord: kämpfte sich am zweiten Tag von Disziplin zu Disziplin immer näher an Hingsen heran. Nur beim Diskuswerfen, da schien das große Duell zu platzen und damit auch das Projekt Weltrekord. Nur 33,62 m hatte Wentz die 2 Kilogramm schwere Scheibe geschleudert. Bundestrainer Bergmann: "Siggi, du kannst es doch. Wirf, wie du sonst auch wirfst." Wentz steigerte sich auf 46,90 m, das waren zehn Zentimeter mehr, als Hingsen schaffte. Wentz: "Zwischendurch habe ich gedacht, jetzt ist alles aus, jetzt kannst du gleich nach Hause fahren.

Dann der abschließende 1500-mauf: Beide hatten den Weltrekord m Visier, Hingsen und Wentz Doch Wentz war zu langsam: "Ich war nach dem vierstündigen Stabhochsprung kaputt, am Ende." Nicht aber Hingsen, der künftig wohl noch schneller als 4:19,76 Minuten laufen wird.

Ein solches Ergebnis - wie in Bernhausen - hat es im Zehnkampf auf den vorderen Plätzen noch niemals zuvor in der Geschichte der Leichtathletik gege-ben. Kratschmer zum Beispiel, der 30 Jahre alte Ex-Weltrekordler, hatte sich auf den dritten Platz vorgeschoben. Hingsen: "Unfaß-bar, wie der Guido kämpfen kann." Kratschmer hatte in der Gluthitze von Bernhausen schon am ersten Tag beim Hochsprung mit Kreis-

laufstörungen zu kämpfen. Jürgen Hingsen ist nun wieder Favorit für die Weltmeisterschaften, so, wie er es auch für die Europameisterschaften im vorigen Jahr in Athen war, als er dann doch gegen den Engländer Daley Thompson verlor. Hingsen: "Ich werde die Mangel im Sprint und im Diskuswerfen ausmerzen und mich im Weitsprung bei acht Me-

## "Zwei Konkurrenten zuviel"

Frage: Siegfried Wentz, Sie waren mit der Verbesserung Ihrer Bestleistung um 401 Punkte die eigentliche Sensation dieses Super-Zehnkampfes. Sind Sie enttäuscht, trotz der 8714 Punkte nicht gewonnen zu haben? Wentz: Nein, ich bin ganz froh.

Meine Position ist doch prima: Ich stehe nicht so im Rampenlicht mit Fernsehen und all dem Firlefanz und kann mich in Ruhe auf die Weltmeisterschaft in Helsinki vorbereiten. Bernhausen war in diesem Jahr noch nicht mein letztes Wort. Ich will eine Medaille bei der

Frage: Wie ist diese ungeheure Steigerung möglich gewesen? Wentz: Ich habe am 8. Oktober mit einem Wintertraining begonnen, das so hart war wie noch nie. Im Winter wird die Arbeit für die Saison geleistet. Die Ochserei hat sich für mich ausgezahlt. Jetzt allerdings ist der Streß gewaltig, denn

mein Physikum.

aus?

Frage: Was ist denn für Sie im Zehnkampf überhaupt möglich? Wentz: Ich halte es für möglich zwei fast gleich gute Tage hinzulegen. 4550 Punkte am ersten, 4400

ich ziehe im Sommer mein Medizinstudium voll durch, habe von montags bis donnerstags jeden Nachmittag vier Stunden Praktika, dazu jeden Mittwoch irgendeine Prüfung und mache am 16. August, zwei Tage nach Ende der WM,

Frage: Zahlt sich das finanziell

Wentz: Ich habe mich jetzt Jahr für Jahr überall verbessert, nur finanziell nicht. Ich bin nicht interessiert an großen Verträgen, würde aber schon mitnehmen, wenn etwas kommt.

am zweiten Tag.
Frage: Bei der WM gibt es die
Favoriten Hingsen, Thompson und Sie... Wentz: Ja, zwei zuviel.

Winkelhocks

Mit dem überraschenden Sieg des Italieners Michele Alboreto auf

Tyrell endete der Große Automo-bil-Preis der USA/Ost, der siebte Lauf zur Formel-1-Weltmeister-

schaft. Mit dem zweitplazierten Weltmeister Keke Rosberg (Finn-

land) auf Williams und dem Dritten

John Watson (England) auf McLa-

ren waren auf den ersten drei Plät-

zen nur Wagen mit den herkömmli-

chen Cosworth-Motoren zu finden.

Der enge Stadtkurs der Autome-

tropole Detroit kam ihnen dabei

entgegen. Bester Fahrer mit einem Turbo-Motor war der frühere Welt-

Brabham-BMW auf dem vierten

Platz Der frühere brasilianische

Weltmeister zeigte der Konkur-

renz, daß auch ein Turbo-Wagen

auf dem Vier-Kilometer-Kurs be-

stehen kann. Denn neun Runden vor dem Ziel lag Piquet noch in Führung und fiel nur aufgrund ei-

nes Reifendefekts am linken Hin-terrad noch auf den vierten Rang

zurück. In der Weltmeisterschafts-

Wertung kam der Brasilianer durch diese Plazierung bei 27

Punkten bis auf einen Zähler an

den führenden Franzosen Alain

Prost (28 Punkte) heran, der für

seinen achten Platz keine WM-

Punkte mehr erhielt. Hinter dem

Franzosen Pattrick Tambay (23) liegt Weltmeister Keke Rosberg nach der Hälfte der voraussichtlich

14 WM-Läufe mit 22 Punkten auf

dem vierten Rang. Für den Waiblinger Manfred Winkelhock war das Rennen nach 26 Runden zu Ende. Durch einen

Tahrfehler geriet sein ATS-BMW an eine Seitenmauer. Mit beschä-digter Radaufhängung konnte Winkelhock nicht mehr weiterfah-

ren. Wegen eines Frühstarts wurde

der deutsche Formel-1-Pilot genau-

so wie der Italiener Elio de Angelis

**MOTORSPORT** 

**Fahrfehler** 

#### FUSSBALL / Heute Länderspiel in Luxemburg

## Herbert Waas – 19 Jahre und schon ein Dauerbrenner

MARTIN HÄGELE, Luxemburg Um 13.19 Uhr schaut der junge Mann auf die Cartier-Uhr und erhebt sich: "Entschuldigen Sie, meine Herren, um 13.20 Uhr gibt es Herbert Waas (19) ist verbindlich

bis aufs I-Tüpfelchen. Wenn es um seine Laufoahn ging, ist er noch nie zu spät gekommen. Herbert Waas gilt als bestes Beispiel dafür, wie man eine Traumkarriere zu einem Nationalspieler planen kann. "Ja", hat der Bundestrainer Jupp Derwall am Abend zuvor gesagt und nachdenklich sein graues Haar rt der kleine einer, der das verkraften kann " Und deshalb wird der Stürmer von Bayer Leverkusen heute abend sein Debüt in der Nationalelf ge-ben. Wenn alles gut läuft, kann ich mir wohl Hoffnungen machen, irgendwann im Laufe des Spiels eingesetzt zu werden", sagt Waas. So hat ihm der Bundestrainer die Situation geschildert. Waas im Sturm neben Völler und Rummenigge. Da treffen heute abend im Stadion von Luxemburg drei Generationen zusammen. Und Waas, den Torjäger von morgen, verbin-det schon die Vergangenheit mit dem Weltklassespieler Rummenig-ge und dem Bundesliga-Torschüt-

zenkönig Rudi Völler.

Mit Völler hatte der 18jährige Waas vor einem Jahr noch ein ge-fährliches Angriffsduo gebildet. Doch als der TSV 1860 München keine Lizenz für die Zweite Liga mehr erhielt, da wechselten die Besten aus der Konkursmasse in die Bundesliga. Völler für 1,2 Millio-nen zu Werder Bremen und Waas zum gleichen Preis nach Leverkusen. Auch die Bayern hatten den jungen Goldfisch angeln wollen. Die Sache zerschlug sich am Preis. 250 000 Mark Gehalt wollte Waas

mit einer Strafminute belegt. Pro-minentester Fahrer unter den ausdamals. Es ist anzunehmen, daß Bayer gefallenen war der Österreicher Ni-ki Lauda (McLaren). Leverkusen diese Forderung akzeptiert hat. Aber nach Leverkusen

hat den jungen Mann nicht allein das Geld, sondern vor allem der Name des Trainers Dettmar Cramer gezogen. "Die Ersatzbank bei Bayern München ist mein spielerischer Tod, ich bin ein Typ, der Praxis braucht", hatte Waas da-mals auch gesagt. Und diese Praxis, da war er sicher, die würde ihm Trainer Cramer vermitteln. Denn Cramer hat einst, als er noch Trainer des FC Bayern München war, Karl-Heinz Rummenigge zu einem Diamanten geschliffen. Vor Beginn der Saison, im Trainingslager, hat Cramer Waas einmal zur Seite den, daß ich dich quale, bis dir das Wasser im Hintern kocht?" Waas hat ja gesagt. Doch so schlimm ist die Schleiferei nicht geworden "Rummenigge war bei Bayern einst Ersatzmann, ich aber spiele sehr viel. Deshalb kann man mich im Training gar nicht so schinden", beschreibt Waas den unterschiedlichen Startpunkt ihrer Karriere. Cramer glaubt, Waas sei in seiner Entwicklung heute weiter als Rummenigge im gleichen Alter. Cramers Rolle schildert Waas so: "Der Cramer, der red koan Schmarren." Waas wirkt maulfaul,

schießt lieber Tore. Das war sein Leben, als er noch ein Bayern-Bub in Passau war. Dort entdeckten die 60er den 15jährigen, holten ihn für viel Geld nach München. Danach lief alles automatisch: Jugendnational-Mannschaft. Zweite Liga, Bundesliga, U 21, und morgen in der Olym-pia-Auswahl gegen Israel. Herbert Waas, 19 Jahre jung, und schon ein Dauerbrenner im deutschen Fuß-

Deutschland: Burdenski (32 Jahre/8 Länderspiele)/zweite Halbzeit: Stein (28/0) – Stielike (28/32) – B. Förster (27/25), K. H. Förster (24/ 48), Briegel (27/41) - Rolff (23/1), Schuster (23/17), Müller (25/40) -Rummenigge (27/66), Völler (23/5), Meier (24/3),

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Gesicht der Entspannung

"Der politische Kurr der SPD ist madeut-lich geworden"; WELT vom 22.Mai

Sehr geehrte Damen und Herren, die SPD-Hochschulprofessoren haben eine ganze Reihe von Wahrheiten über den Kurs der SPD in ihrer schriftlichen Erklärung ausgesprochen. Ob sie allerdings die nach links in Richtung Utopie abschweifenden Mitglieder ihrer Partei beeindrucken, bleibt abzuwar-

Die Herren Professoren verloren in ihren Aussagen zur Deutsch-landpolitik allerdings selber den Boden unter den Füßen, indem sie die Ergebnisse der Entspannungs-politik herausstrichen und vor den Folgen für die Menschen in der "DDR" warnten, käme es zu einer Wende. Die Wirklichkeit sieht doch anders aus. In den Jahren der Entspannung haben sich die Haftstrafen für politische Delikte per Straf-rechtsänderungsgesetz fast verdoppelt.

hat sich die Zahl der pol. Häftlinge nicht vermindert.

sind an den Grenzen ca. 54 000 Tötungsautomaten installiert wor-

hat sich der allgemeine politi-

lenken soll.

sche Druck auf den Normalbürger in der "DDR" verstärkt.

ist durch den Zwangsumtausch der anfänglich erfreulich gestiege. ne Reiseverkehr wieder empfind lich gedrosselt worden,

hat die Erziehung zum Haß in der "DDR" nicht nachgelassen, hat die "DDR"-Regierung zwar Verträge wie die KSZE-Schlußek-te und den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte unterzeichnet, hält sich

aber in keiner Weise daran.

Eine politische Wende ist gerade im Sinne der Menschen in Ost und West dringend erforderlich Aufgrund der sozial-liberalen Devise "schweigen und zahlen" hat sich offensichtlich der Blick von eingen SPD-Hochschulprofessoren getrübt. Die Feststellung durch eine Wende "würde es wieder zur sterilen ideologischen Konfrontation auf Kosten der Menschen kommen" ist eine bloße Leerformel die wohl von der Kritik am real existierenden Sozialismus ah.

Mit freundlichen Grüßen Dr. W. Rothenbächer,

## Protest und Bildung

ebatte über Jugendbericht von be Kommission"; WELT vom 20. Mai

Ob die Jugendarbeitslosigkeit die für den "Unmut der jungen Generation gegenüber Staat und Gesellschaft" wichtigste Ursache ist, wird der bezweifeln, der die Stellschaft auch der die Shell-Studie Jugend 81, im Augenblick das Standardwerk der deutschen Jugendforschung" (Deutschlandfunk 8. 8. 82) aufmerksam studiert hat. Protest und Weltuntergangsstimmung finden sich gerade bei dem Teil der deutschen Jugend, der sich über einen längeren Zeitraum in Bildungsinstitutionen befindet, haben also an-

Die Studie erkennt einen Zusammenhang zwischen der Affinität zu Protestgruppen (Hausbesetzern, Antiatomkraftbewegung, alternative Lebensweise) und einer "langen privilegierten Ausbildungsphase". in der die Jugendlichen "mit dem Erbe zivilisationskritischen Ge-dankentums vertraut" gemacht werden. Dies alles "findet im industrie- und technologiefeindlichen Milieu der pädagogischen Provinz

dere Ursachen.

Die Verantwortlichen dürfen sich deshalb nicht "därant be-schränken, die Jugendarbeitslosig-keit zu bekämpfen – was natürlich die naheliegende erste Aufgabe bleibt – sondern müssen auch bildungspolitische Konsequenzen ziehen Darauf hat auch Frau Dr. Hellwig, M.d.B. auf dem Sympo-sion über die Studie in Loccum (Juni 82) hingewiesen. Bei vielen Jugendlichen herrsche eine "unnologiefeindschaft". Das könne an der Ausbildung der Lehrer liegen "die nie die Schule verlassen haben, sondern im Grunde nur von der Schulbank aufs Podium ge-wechselt haben. Sie konnten die Arbeitswelt praktisch nie selbst er-leben und können daher auch kein Verständnis für sie an die Jugend weitergeben".

Eine andere bildungs- wie gesell-schaftspolitische Aufgabe müßte m.E. darin bestehen zu überlegen, ob nicht die jugendlich- unfertige "Wartesaalmentalität" bei den in der Lernrolle befindlichen biologisch erwachsenen "Postadoles zenten" durch irgendeine Art von Einbindung in unmittelbare soziale Verantwortung verändert wer-den könnte. Vielleicht könnte durch strikt an Leistungen gebendene staatliche Hilfen eine Art ökonomischer Mündigkeit erzielt werden, die wiederum eine Art Eintritt in die Erwachsenenexistenz bedeuten könnte?

K.-A. Höge,

#### Wort des Tages

99 Jeder, der die Gewalt zu seiner Methode gemacht hat, muß zwangsläufig die Lüge zu seinem Prinzi; erwählen.

Alexander Solschenizyn, russ. Antor (geb. 1918)

# Personalien

**ERNENNUNGEN** Deutscher Botschafter im afrikanischen Staat Kamerun wird demnächst Harald Ganns, bisher Botschafter im Niger. Ganns, 1935 in Bonn geboren, studierte Ger-manistik Anglistik und Geschichte. Nach den Prüfungen für ein Lehramt an Höheren Schulen arbeitete er zunächst im Deutschen Komitee für World University Service mit. 1965 trater indas Auswärtige Amt ein, dessen stellvertretender Sprecher er von 1977 bis

Der italienische Generalkonsul in Hamburg Dr. Alessandro Grafi-ni verläßt die Hansestadt und geht als stellvertretender Leiter der Vertretung seines Landes zum Eu-roparat nach Straßburg. Grafini, der bereits bei Hamburgs Erstem Bürgermeister Klaus von Dohnanyi seinen Abschiedsbesuch machte, hat sich während seiner viereinhalbjährigen Tätigkeit am größten Konsularplatz Europas vor allem für eine stärkere Ver-

1980 war.

mittlung italienischer Kultur ein-gesetzt. Der 42jährige Jurist orga-nisierte für die Kinder der rund 15 000 Italiener in seinem Amtsbezirk auch den italienischen Sprachunterricht. Hamburgs Senat dankte Grafini für seine Tätigkeit mit der Ausgabe des "Codex Altonensis" von Dantes "Divina Comedia". Nachfolger in Ham-burg wird Generalkonsul Giovanni Germano, bisher "zweiter Mann" in der italienischen Botschaft in Helsinki.

#### **GESTORBEN**

Dr. med. Gerhard Kienle, Grün dungs- und Vorstandsmitgliedder Freien Europäischen Akademie der Wissenschaften und Gründungsmitglied der Freien Univer-sität Witten/Hardecke, starbmit60 Jahren. Der Neurologe war unter anderem Sachverständiger des Unterausschusses Arzneimittelrecht des Bundestages und Mit-glied der Arzneimittel-Transpa renzkomission am Bundesge sundheitsamt.



Ein fantastisches Einzelstück aus unserem Goldschmiede-Atelier: schon heute eine Rarität: Goldener Ring mit 18 Brillanten und einem Fancy-Diamanten. Der Preis: 34.950, DM. Exclusiv bei Juwelier Rüschenbeck.

JUWELIER VON WELTFORMAT · DORTMUND, WESTENHELLWEG 45, TELEFON (0231) 14 60 44 · DUISBURG, KÖNIGSTRASSE 6 · HAGEN, MITTELSTRASSE 13

mess - 3

re bildungs we ge ische Aufgabe me bestehen zu überleg e jugendlich- unfer nentalitist bet de He befindlichen be ichsenen Pustade reh irgendeine Ang un unmittelbare se ortung veranden u c. Vielieicht im an Lerstungen gin the Halfen cane Ande dündigkest erzehre derum eine Ari Em rachsenenexisted a

des Tages

der die Gewalt er Methode ge hat. **lauf**ig die Lüge Prinz; meni ·n

mache: Kolimen jahrige a micros e Konder der mid T 10 (1 to the SEW den dine trebs alit. Hand use Sc Jim for some Tale Brighten in Cold in Dantes Dien ichfisher in Har andher of Grevas Lustice Swells galactic chen Re-

CORBEN hard Kienle, Gus caland maghedia arches. Akademi witer and the det Franci Unite nder ke mathrale Mirelente war unb werdindiger de se: Armemute destrict and Mi meanatted Transpo am Randesft

nnung ck aur den Nermalbus HDR\* verttärkt

Von ROLF GÖRTZ Mit dem Desinteresse der Ent-täuschung, das den wachsenden Abstand zwischen Portugals Bevölkerung und seinen politi-schen Parteien charakterisiert, zogen am Freitag wieder Zehntau-sende aus dem engen Lissabon über die Téjo-Brücke, bevölkerten Zelt- und Budenstädte hinter den Dünen von Caparica am Atlantik. Die Menschen nahmen kaum zur Kenntnis, daß sich wieder einmal eine politische Katastrophe an-bahnte, die mit Sicherbeit den oh-nehin schwer abwendbaren Staatsbankrott bedeutet hätte: Der Bruch der Koalition der Sozialisten und Sozialdemokraten noch bevor

mehr ausgehalten. Professor Mota Pinto, Sprecher der Sozialdemokratischen Partei, jetzt Koalitionspartner des Gene ralsekretärs der Sozialistischen Partei Dr. Mario Soares, Wahlsie-

sie Regierung wurde. Ein weiteres halbes Jahr Agonie – bis zu den

nächsten Wahlen - hätte die stark

verschuldete Volkswirtschaft nicht

#### PORTUGAL

ger vom 25. April, erklärte dem Nationalkongreß seiner Partei, daß er sich nicht an der Koalition beteiligen werde. Die Abgeordneten, nach Monaten innerer Streitigkei-ten zur Euphorie der Einigkeit ent-schlossen, explodierten in einer Protestkundgebung.

Für wenige Stunden stand Por-tugal vor Neuwahlen, von denen man mit Sicherheit nur annehmen konnte, daß sie das demokratische Parteiensystem von Grund auf geändert hätten. Diesmal hätte sich die Präsidialpartei durchgesetzt, die ideologisch eher links einzuordnende Volksbewegung des Staatspräsidenten General Eanes.

Mota Pinto reagierte mit seiner Ablehnung auf den Druck des na-tionalen Industrieverbandes CIP, der einer sozialistischen Regierung von Antang an skeptisch gegen-überstand. Den Anstoß zu der dra-matischen Wende hatte der künfti-ge Ministerpressident Mario Soares selbst gegeben, als er das bereits mit den Sozialdemokraten ausgehandelte Sozialpaket in einigen wichtigen Punkten einseitig änderte. In der Vorstellung, die Sozialdemokraten würden die "Pille" schlucken, weil sie ohnehin nicht mehr anders könnten. Der Sozialist Soares hatte damit seinerseits dem Druck der mit den kommunistischen Gewerkschaften rivalisie-

# Der Kompromiß war die Rettung vor dem Bankrott

Die Portugiesen verlieren das Interesse an der Politik

Dienstag, 7. Juni 1983 - Nr. 130 - DIE WELT

renden unparteiischen UGT-Ge werkschaften nachgegeben. Die UGT fürchtete um ihren Einfluß. Mota Pintos logische Reaktion kostete ihn persönliches Prestige in seinen eigenen Reihen, führte letztlich aber doch zu einer Revision der von den Gewerkschaften durchgedrückten Forderungen. Am Wochenende handelten Sozialisten und Sozialdemokraten einen Kompromiß aus, der gewiß nicht zustande gekommen wäre, wenn Mota Pinto nicht eine so starre Haltung gezeigt hätte. Ex-Premier Mota Pinto, der erfolgreiche Politiker aus der Coimbra-Universität neben der Armee das bedeutendste Führungsreservoir des Landes -, fügte sich danach wieder in die Koalitionsabsprache. Er wird Vizeministerpräsident und – wie die portugiesische Presse annimmt -Verteidigungsminister. Eine Posi-

ion, die er gut ausfüllen dürfte. Vielleicht dachte Mota Pinto mit seinem dramatischen Nein zum Koalitionspartner, der schließlich nach Abschluß der Koalitionsverhandlungen noch ein ganzes Paket ändern wollte, auch an seinen Vorgänger Sá Carneiro. Dieser schaffte vor vier Jahren auf eine ganz ähnliche Weise den Durchbruch gegen die Führungsschicht seiner Partei zum unantastbaren Alleinvorstand

der Dassis. Ein Beispiel mehr für die ent-scheidende Position der Einzelper-sönlichkeit in der portugiesischen Politik. Sie wird bei einem Scheitern der Parteienkoalition ganz un-weigerlich zum Präsidialsystem führen. Und diese Erkenntnis gab letztlich den Ausschlag zum Kom-promiß der letzten Sekunde.

Mario Soares ist sich bewußt, daß eine "sozialistische" Wirt-schaftsform im ideologischen Sinne die Misere der Gegenwart nur verschlimmern würde. So stimmte er denn auch der Zulassung privater Initiativen in jenen nationalisierten Sektoren zu, die die Revolution der kommunistisch orientierten Militärs zunächst dem Staat überließen: Banken, Versicherungen, Zement- und Düngemittelproduktion sowie einige Gruppen der Schwerindustrie. Eine wichtige Entscheidung dürfte unmittelbar bevorstehen: 50 Tonnen der vielleicht 650 Tonnen Gold, über die der portugiesische Staatsschatz noch verfügt, sollen als Sicherung für eine neue Staatsanleihe zur Verfügung gestellt werden. Gegen all diese Vereinbarungen kündigte jetzt schon KP-Chef Cunhal die hal die gend – dargelegt, daß es keinen tionäre Sinn macht, solche tiefen Reduk-(SAD) tionen in den landgestützten Arse-Streikdrohung der Revolutionäre

# Reagan wählt heute die Kriterien | Europa ist für die Briten für die nächste Runde von START

Neueinschätzung des Bedrohungs-Verhältnisses bestimmt Vorschläge gegenüber Moskau

Von TH. KIELINGER

Für den heutigen Dienstag hat Präsident Reagan den Nationa-len Sicherheitsrat einberufen, zu einer der wichtigsten Sitzungen in Reagans bisheriger Amtszeit überhaupt. Zur Debatte, und darm zur Entscheidung stehen die neuen Vorschläge zur Abrüstung bei den strategischen Waffen. Für die morgen, den 8. Juni, beginnende näch-ste Runde der START-Verhand-lungen müssen die Weichen für die US-Unterhändler gestellt werden. Das ist ein größeres Unterfangen; denn es geht nicht nur um eine Modifizierung der bisherigen amerikanischen Position, vielmehr arbeiten die Experten in Washington an einem gänzlich neuen Konzept der strategischen Abrüstung.

Die Hauptelemente dieser neuen Philosophie waren in der Studie der sogenannten "Scowcroft-Kommission" im April niedergelegt und später vom Kongreß und von der Administration gutgeheißen wor-den. Sie besagen, daß die Zukunft der landgestützten Interkontinentalwaffen nicht mehr bei Raketen mit Mehrfachsprengköpfen liege, sondern daß einzig die Rückkehr zu Einsprengkopfraketen die Gewähr für ein stabiles Gleichgewicht zwischen den Arsenalen der

Supermächte biete. Und das aus drei Gründen: Einsprengkopfraketen sind weniger bedrohlich, sie bieten ein weniger lohnendes Ziel, und sie sind – weil mobil – überlebensfähiger im Falle eines gegnerischen Erstschlags.

Die Zukunft der strategischen Stabilität

Werden die Sowjets auf diesen Gedanken eingehen? Niemand in Washington hat bisher ein deutliches Anzeichen dafür. Auf absehbare Zeit wird man daher, auf beiden Seiten, mit den bedrohlichen MIRV-Trägerwaffen (Raketen mit Mehrfachsprengköpfen) leben müssen. In Genf aber werden die Sowiets morgen offiziell mit der amerikanischen Auffassung über die Zukunft der strategischen Stabilität zwischen Moskau und Washington bekanntgemacht werden. Ein zweiter Punkt betrifft die praktische Seite der bisherigen

US-Position in Genf. Die Scow-

croft-Kommission hatte - überzeu-

nalen vorzuschlagen, wie es der Kern der amerikanischen START-Ideen vorsah.

Die US-Position drehte sich bisher um eine Kombination aus reduzierten Sprengköpfen und Trä-gerwaffen. Beide Seiten sollten nach den Vorstellungen der ameri-kanischen Unterhändler ihre Sprengkopfzahl von ungefähr 7500 heute auf 5000 reduzieren und gleichzeitig die Anzahl ihrer strategischen Träger (zu Wasser und zu Land) auf 850. Eine Unterbegrenzung sah nicht mehr als 2500 Sprengköpfe auf höchstens 400 Raketen insgesamt vor.

Das so erreichte "Bedrohungs-Verhältnis" von 2500 Sprengköpfen gegenüber 400 landgestützten, festverbunkerten Fernraketen (6:1) läge aber höher als bei den gegen-wärtig gültigen Zahlen. Heute se-hen sich die 1054 landgestützten US-Trägerwaffen etwa 5500 sowjetischen Atomsprengköpfen auf landgestützten Systemen gegen-über – also "nur" ein Bedrohungs-Verhältnis von circa 5:1. Die Versuchung eines Erstschlags, der im übrigen genügend Sprengköpfe zu einer zweiten Salve übrigließe, wäre demnach höher unter den Bedingungen der bisherigen amerika-nischen Abrüstungsposition – ein unhaltbarer Vorschlag.

Innerhalb der Reagan-Admini-stration geht nun die Debatte dar-um, wie hoch man die erlaubbare Obergrenze bei den strategischen Systemen anheben solle, auf 1150 oder gar 1500 Systeme - was der sowjetischen Position – 1800 Trä gerwaffen auf beiden Seiten schon sehr viel näher käme. Bei SALT II hatte man sich auf eine Obergrenze von 2250 Trägern zu Land und zu Wasser geeinigt.

Andere Experten wiederum, von allem im State Department, emp-fehlen, die Trägerwaffen (Laun-chers)-Begrenzung völlig aufzuge-ben und nur noch nach Sprengköpfen zu zählen, wobei es beiden Seiten überlassen bliebe, wie sie die erlaubte Sprengkopfzahl verteilen möchte.

Der Präsident wird aber noch ir einen viel ernsthafteren Streit un ter seinen Beratern eingreifen müs sen. Im Pentagon und in Kreiser des Nationalen Sicherheitsrati wünscht man neben der gemeinsa men Obergrenze für Sprengköpfe und (vielleicht) Träger auch eine gemeinsame Begrenzung auf gleiches Wurfgewicht (throw-weight) des gesamten Raketenpotentials.

Diese Auffassung wird vom State Department nicht geteilt. Im Au-Benministerium fürchtet man, daß eine START-Runde, die mit der-maßen anspruchsvollen Desideraten überladen wird – und das gleich zu Anfang –, nur scheitern könne. Eine Begrenzung des Wurfgewicht-Potentials könne man sinnvollerweise erst in einer zweiten Verhandlungsrunde, wenn eine erste START-Vereinbarung bereits vorliege, angehen.

Ungleichgewicht zugunsten Moskaus korrigieren

Mit dem Wurfgewicht bezeichnet man die gesamte Bombenlast, die ein Träger ins feindliche Ziel tragen kann. Die Sowjets, die fast 70 Prozent ihres strategischen Arsenals in ihre landgestützten Systeme investiert haben, besitzen mit ihrer Baureihe der schweren SS-17-, SS-18- und SS-19-Raketen besonders aber mit den 308 Rake-ten vom Typ SS-18 – ein an Größe und Wurfgewicht dem amerikanischen Arsenal weit überlegenes Potential Nach Wurfgewicht ge-rechnet fällt der strategische Gesamtvergleich zwischen Moskau und Washington etwa 3:1 zugunsten Moskaus aus. Dieses Ungleichgewicht will das Pentagon schon in der jetzigen START-Run-

Eine letzte Frage schließlich, die Reagan zu entscheiden haben wird, betrifft das Konzept eines atomaren "build-down". Diese Idee, ursprünglich von dem republikanischen Senator Cohen (Maine) entwickelt, sieht vor, daß für jeden neu eingeführten Sprengkopf ein oder zwei Sprengköpfe des vorhandenen Arsenals abge-baut werden sollen. Auch zu diesem Gedanken hat der Präsident grundsätzlich ja gesagt, weil das Konzept ihm quasi von den Gesetzgebern aufgedrängt wurde, im Gegentausch für ihre Stimmen zugunsten der MX-Rakete.

Es ist aber schwer einzusehen, wie das "build-down"-Konzept schon jetzt sinnvoll in konkrete START-Vorschläge eingebaut werden kann. Konsequent zu Ende ge-dacht würde es bedeuten, daß die USA für die 100 geplanten MX-Raketen (1000 Sprengköpfe) nahezu ihren gesamten Bestand an Minuteman-Träger abzubauen hätten, ein unvorstellbarer Ablauf unter dem Blickpunkt bisheriger Abrüstungserfahrungen.

# kein Wahlthema mehr

Umschwung zugunsten der EG / Noch ein Minus für Labour

Seit dem Jahre 1974 gibt es ein festes und sorgfältig inszeniertes Wahl-Ritual in Großbritannien: das große Europeverdikt des Enoch Powell. Es ist die Stunde, da dieser Mann den britischen Bürger inmitten verwirrender Wahlargumente absolut unfehlbaren Rat gibt und die Wahlentscheidung auf die denkbar einfachste Formel bringt: Vergeßt Parteien und vergeßt Sympathien für Kandidaten. Eine gute Partei und ein guter Kandidat

ist, wer gegen Europa kämpft. Das hat diesen Mann in der Ver-gangenheit in beträchtliche Schwierigkeiten gebracht. So gab er 1974 als Tory-Mitglied und einst hochgeschätzter Kabinettsmini-ster dem Bürger den Rat, der La-bour Party die Stimme zu geben. Seine konservativen Parteifreunde fanden das überhaupt nicht spaßig und entließen ihn aus der Partei. Powell fand ein neues politisches Refugium in der fernen nordirischen Unionspartei. Und von dort her erklingt nun zu jeder Wahl unverändert die antieuropäische Grußbotschaft des Enoch Powell: nur eine Anti-EG-Stimme ist eine gute Stimme.

So also auch an diesem Wochenende. Der einzige Unterschied: Powell möchte nicht so weit gehen, die wenigen antieuropäischen Parteien im Lande zu identifizieren, was ihn zwangsläufig zum Wahlhelfer Labours und der kommunistischen Partei gemacht hätte, es genüge, sagte er, wenn der Kandidat antieuropäisch eingestellt sei, und wo er nicht vorhanden sei, empfehle er Stimm-Enthaltung.

Das Fatale an dieser antieuropäi-schen Botschaft des Enoch Powell: sie fiel in den letzten zehn Jahren noch niemals auf so unfruchtbaren politischen Boden. Denn Europa. vor wenigen Monaten noch von der Labour Party als der große Wahlund Stimmengewinner betrachtet, war bisher in diesem Wahlkampf niemals ein Thema und wird es wohl auch nicht mehr werden. Das hat seinen Grund: Labour

hat im Umgang mit diesem Thema plötzlich selbst kalte Füße bekommen. Als ihr Parteitag im letzten Herbst den unverzüglichen Rückzug innerhalb von fünf Jahren aus der EG beschloß, konnte die Partei dabei noch auf die Billigung von 55 Prozent der britischen Bevölkerung rechnen. Heute dagegen sind zwei Drittel der Briten gegen die-sen Auszug. Die Einstellung der Briten zur EG ist damit wieder die gleiche wie beim EG-Referendum des Jahres 1975, als man sich mit gleicher Mehrheit für ein Verblei-

ben in der EG aussprach. Dieser Stimmenumschwung der Briten in den letzten sechs Monaten zurück zu einer proeuropäi-schen Haltung ist jedoch keineswegs das Ergebnis einer tiefgehen-den Debatte. Der Brite ist nach wie vor nicht geneigt, dieses Thema in seiner gesamten politischen, wirtschaftlichen und soziologischen Tragweite durchzudiskutieren. er beurteilt Für und Wider der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft vom ganz realen Nützlichkeitsstandpunkt her. Die Warnung, daß ein britischer EG-Rückzug die wirt-schaftliche Situation des Landes eher weiter verschlechtert denn stärkt und die Zahl der Arbeitslosen eher erhöht denn senkt, reichte aus, ihn wieder ins proeuropäische

Lager umschwenken zu lassen. Er erkannte ferner, daß Labours Anti-Europapolitik nicht von nationalen, sondern parteipolitischen Motiven geleitet war. Für Labour ist die EG das größte Hindernis für die von ihr angestrebte radikal-so-zialistische Wirtschaftspolitik mit strikten Import- und Devisenkon-

Labour erkannte deshalb sebr schnell, daß es kein für sie attraktives Wahlthema mehr war, sonderr eher Stimmen kosten würde und hielt es konsequent aus dem Wahlkampf fern. Und weder die Konservativen noch die wesentlich euro-patreuere sozialliberale Allianz zeigten Neigung, diesen Waffen-stillstand an der Europafront dieser Wahl zu durchbrechen.

Selbst überzeugte Europa-Geg-ner in der Labour Party geben inzwischen zu, daß dies die letzte Möglichkeit war, Europa über-haupt noch einmal zu einem Wahlthema zu machen. Die Zeit arbeitet gegen diese europafeindlichen Kräfte. Die wirtschaftliche und auch die politische Verankerung Großbritanniens innerhalb der Gemeinschaft wird in den nächsten Jahren noch weiter verstärkt werden, und was die ohnehin sehr unrealistische Hoffnung, die EG in "freundschaftlichem Einvernehmen" mit den bisherigen Partnern zu verlassen, illusorisch macht.

Das freilich muß nicht heißen daß Labour sich in den nächsten Jahren endgültig zu einer proeuro-päischen Partei wandeln wird. Die Strategie ihres Kampfes gegen die Gemeinschaft wird sich lediglich ändern. Sie werden auf Obstruktionskurs innerhalb der EG gehen, also jene Route einschlagen, die die streitbare Europa-Abgeordnete Barbara Castle seit Jahren vertritt.

**Von Frankfurt...** 

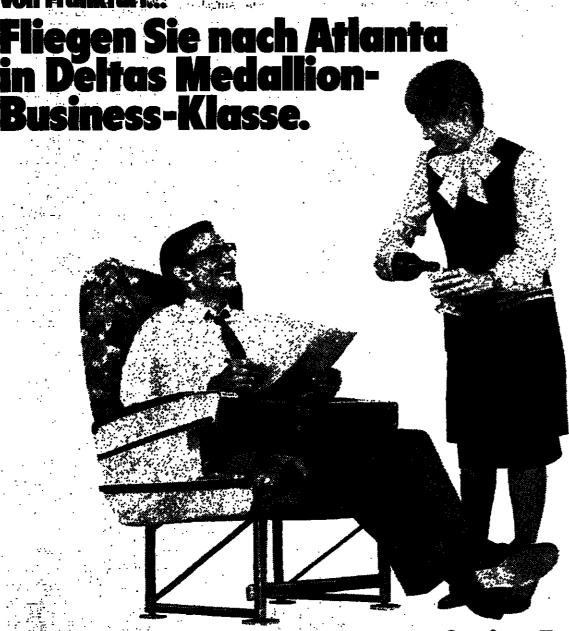

## Unsere neuen, breiteren Sessel bieten Komfort in voller Länge.

Unsere neuen Sessel in der Medallion-Business Klasse haben die gleichen Maße wie die Erste Klasse-Sessel in unserer 767. Das bedeutet: Mehr Beinfreiheit, und Sie sind nie weiter als einen Sitz vom Gang entfernt.

karte beinhaltet verschiedene Cocktails, Die Delta Medallion-Business-Klasse ist Gepäckabfertigung bedient. Darüber hinaus eine Klasse für sich: Sie haben eine senarate haben Sie noch eine höhere Freigepäckgrenz

Kabine und die Auswahl zwischen einer Reihe von Feinschmeckergerichten. Ihre Getränke-Weine, Champagner und Liköre. Als einer der ersten werden Sie beim Zoll und bei der

Deltas Wide-Ride (TM) TriStars fliegen täglich nonstop von Frankfurt nach Atlanta - Abflug 11.45 Uhr. & DELTA

Delta. Profis auf der ganzen Linie: Fur Informationen und Buchungen rufen Sie bitte Ihr Reisebüro oder Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer (0611) 23 3024, Telex 415233, an. Das Delta Buchungsbüro ist in der Friedensstr. 7, 6000 Frankfurt/Main

"...This is a well produced newspaper with several first dass correspondents

Das schrieb die Londoner TIMES in einer Dokumentation zum Thema "Weltpresse" über die WELT.

W 3453



E-ComputerLand 1983

## Hier kaufen Sie Produktivität.

Schaffen Sie sich Zeit, um mehr zu schaffen. Erledigen Sie Ihre Routinearbeit mit elektronischer Schnelligkeit. Entdecken Sie neue, unbegrenzte Möglichkeiten. Halten Sie Ihre Informationen, die entscheidungswichtig sind. immer in areifbarer Nähe. Organisieren, analysieren, planen Sie. Treffen Sie sichere Vorhersagen. Managen Sie effektiver, profitabler. produktiver. Micro-Computer, die Ihnen dabei helfen kon-

nen, stehen ihnen hier bei ComputerLand zur Verfügung. Immer mehr Manager und Selbständige. Leute genau wie Sie, benutzen sie weltweit, um ihre eigene Produktivität zu erhöhen. Sie

müssen kein Experte sein. um dieses revolutionierende Management-Instru-

Ссел

We know small computers? Über 400 Geschäften weltverbreitet

tivität leistet.

AUSTRIA HEITEUR Mitte-Lycneröttnung deminachst Saizburg Wies Sud Marseilles 2 4 1 eroffnung demnachs Pans III Pans XV BELGIUM Antweitber Rennes Bruxelles FRANCE

GERMANY Bonn Fronkfurt 1

erčiinung demnachst Koel:. Muericher. Stuttgan Centerercitnung demnachst ISDAET. Tel Auty LUXEMBOURG Grand Duchy of Luxembourg

NORWAY Oslo SAUDI ARARIA Dherhan Jeddah Rayardh, SPAIN Barcelona Las Palmas

Madnd

Tenenie

ment in seinen vielen Vorteilen nutzen zu können.

erfahrenen Fachleuten, die Sie schnell und sicher

in die Welt der Micro-Computer einführen. Sie

finden auch eine große Auswahl durchaus er-

schwinglicher und einfach zu bedienender Per-

sonal-Computer. Dazu bietet Ihnen Computer-

Land ständige Beratung, die ganze Palette der

Software und umfangreichen Service. Darnit Ihr

Micro-Computer stets das Höchstmaß an Produk-

haben, schauen Sie doch mal bei Computer-

Land rein. Mehr als 400 Geschäfte stehen Ihnen

heute vorbei.

Also, wenn Sie Interesse an mehr Produktivität

Bei ComputerLand finden Sie ein Team von

**SWEDEN** Goleborg Sockholm Umea **/**2000 SWITZEPLAND Zunch UNITED KINGDOM London Southampton

weltweit offen. Am besten

ist. Sie kommen gleich

Wir hieten Interessenten die Möglichkeit, ein ComputerLond-Geschäft (Franchise-System) zu eröffnen. Anfrage bitte an: ComputerLand Europe S.A.P.L. Corporate Offices, 19, Rue Th. Eberhard, 1451 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Telephone (352) 449466 Telex 2423

Mit dem in Belgien zu einem

# Zhao: Moskau soll guten Willen beweisen

Die Volksrepublik China hat die Sowjetunion aufgefordert, ihren Willen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen "durch Taten" zu beweisen. Erster Schritt Moskaus müsse ein Abbau der sowjetischen Bedrohung für Chinas Sicherheit sein, erklärte Ministerpräsident Zhao Ziyang gestern in Peking zu Beginn der 6. Tagungsperiode des Volkskongresses.

China habe bei den im Oktober vorigen Jahres aufgenommenen Konsultationen mit der Sowjetunion Vorschläge für eine Normalisie-rung der Beziehungen gemacht, sagte Zhao. Nun müßten die Sowjets Taten folgen lassen. Beide Völker seien an einer Normalisierung interessiert.

Zhao plădierte vor den 2978 Delegierten des Volkskongresses auch für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen China und den anderen osteuropäischen Staaten. Vietnam bot er an, neue Anstrengungen zur Normalisierung des bilateralen Verhältnisses zu unternehmen. Dies könne durch ein Entgegenkommen Hanois in der Kambodscha-Frage geschehen. Zur Innenpolitik äußerte Zhao Ziyang, die kommenden fünf Jahre seien entscheidend für den Plan, die jährliche Industrie- und Agrarproduktion bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu vervierfachen. Die Modernisierung Chinas müsse Schritt für Schritt, jedoch nicht überstürzt vorangetrieben werden. In den vergangenen fünf Jahren sei

Während der 17 Tage dauernden Beratungen soll der Volkskongreß am 18. Juni einen Staatspräsidenten wählen. Dieses Amt war Ende der 60er Jahre auf Betreiben des Staatsgründers Mao Zedong abgeschafft worden, der erste Amtsinhaber Liu Shaoqi starb 1969 im

es gelungen, die politische Lage im

Lande zu stabilisieren, doch gebe es noch immer einige Unruhefak-

Gefängnis. Ministerpräsident Zhao warf seinem Amtsvorgänger Huz Guofeng vor, in den ersten Jahren nach Maos Tod eine von "linken" Ein-flüssen geprägte Politik betrieben zu haben. Hua, 1981 durch Zhao abgelöst, ist inzwischen entmachtet und gehört auch nicht mehr

#### SPD-Kampagne für Nicaragua

dpa. Düsselderf

Die Kritik der SPD an der Mittelamerika-Politik der USA verstärkt sich. Auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf unterstrichen der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Rau und Präsidiumsmitglied Hans-Jürgen Wischnewski, Kräfte im amerikanischen Kongreß setze, die die Mittelamerika-Politik von US-Präsident Reagan ablehnten. Wischnewski, der erst kürzlich in Nicaragua war, bezeichnete es als eine hervorragende Aufgabe, die Gegner von Reagans Mittelamerika-Politik in den USA zu stärken. Der nicaraguanische Kultusminister Ernesto Cardenal richtete zum Auftakt der Kampagne der nordrhein-westfälischen SPD "Chile kämpft – Nicaragua lebt", scharfe Angriffe gegen die ameri-

# Papst-Reise stärkt die Position von Glemp

Eine Begegnung zwischen Papst Johannes Paul II. und Arbeiterführer Lech Walesa während der zweiten Polenreise des Oberhaupts der katholischen Kirche scheint fest eingeplant, auch wenn ein solches Treffen nicht auf dem offiziellen

Reiseprogramm steht. Nachdem sich der Papst inzwi-schen zu einem Zusammentreffen mit Partei- und Regierungschef Jaruzelski sowie mit Staatschef Henryk Jablonski im Warschauer Belvedere-Palais bereit erklärt hat, wird fest damit gerechnet, daß auch das Gespräch mit Walesa zu-stande kommt. Bei der Begegnung mit Jaruzelski und Jablonski wird auch der Primas der katholischen Kirche, Jozef Kardinal Glemp, zugegen sein. Glemps Rolle wird mit der Visite von Johannes Paul II. in seinem Heimatland zweifellos ge-

stärkt werden. Die inneren Schwierigkeiten der katholischen Kirche Polens sind auch vor dem am Donnerstag nächster Woche beginnenden Besuch des Papstes nicht ausgeräumt worden. Es gibt nicht wenige Prie-ster, die dem Besuch kritisch ge-genüberstehen. Ihr Argument: Das Regime Jaruzelski werde in unzu-

lässiger Weise aufgewertet. Auch die Haltung Glemps selbst ist immer noch umstritten. Seine Stellungnahmen zur politischen Lage seines Landes, vor allem nach dem Verbot der Gewerkschaft "Solidarität", wurde von vielen als ängstlich und unentschlossen kritisiert. Unter der Geistlichkeit war einmal sogar die Forderung nach

DW. Warschau seinem Rücktritt zu hören. Der Primas wurde unter anderem verdächtigt, hinter dem Sekretär der Bischofskonferenz, Bronislaw Dabrowski, zu stehen, der als eifriger Verfechter der Zusammenarbeit mit dem Regime gilt. In der Bevölkerung wurde der Vorwurf laut, der Primas habe "den Papst-Be-such gegen Solidarität einge-

Zweifel und Verwirrung unter den Gläubigen waren um so grö-ßer, als der Bischof von Przemysl, Ignacy Tokarczuk, offen die Verteidigung Walesas übernahm und durch scharfe Stellungnahmen gegen das Kriegsrecht Aufsehen erregte. So richteten sich die Blicke vor allem auf den einflußreichen Kardinal Marcharski, einen engen Freund des Papstes und dessen Nachfolger an der Spitze der wichtigen Erzdiözese von Krakau.

Eine leichte Wende vollzog sich im Februar, als Glemp in Rom die Kardinalswürde verliehen wurde. Für Skeptiker war das ein Beweis, daß er nicht von der Linie des Papstes abgewichen sei. Seither haben seine Stellungnahmen gegen Ungerechtigkeiten und zur Verteidigung der Bürgerrechte einen entschlosseneren Ton. Seinen Kritikern wird dadurch weniger

Angriffsfläche geboten. Seit dem Verbot von "Solidarität" ist die Kirche zwar zu einem Sammelbecken der Opposition ge-worden. Das dürfte jedoch nur vorübergebend der Fall sein. Walesa machte dies mit der Bemerkung deutlich, beide Seiten hätten un-

### Staatsbegräbnis gehörenden großen militärischen Zeremoniell wurde gestern in Brüssel ein Mann zu Grabe getragen, der in den letzten 33 Jahren seines Lebens jeden Auftritt in der Öffentlichkeit ver-mieden und das Einsiedler-Dasein

mieden und das Einsiedier-Dasein eines Sonderlings geführt hatte: Prinz Charles, Graf von Flandern, Bruder von Ex-König Leopold III., Onkel des jetzigen Königs Bau-douin und Regent des Landes der Flamen, Wallonen und einer Volksgruppe deutscher Muttersprache in dramatischen Nachkriegsjahren. In der Nacht zum letzten Donnerstag war dieser Prinz Charles -die frankophonen Belgier nannten ihn Charles, die Flamen Karel und die Deutschsprachigen Karl – in einem Krankenhaus der Nordseeküstenstadt Ostende völlig verarmt nach langer Krankheit wenige Mo-nate vor seinem 80. Geburtstag

gestorben.

Dabei hätte das "schwarze Schaf" der belgischen Königsfamilie Anspruch auf die üppige Pen-sion eines ehemaligen Staatsoberhauptes sowie auf die eines Gene-ralleutnants im Ruhestand gehabt. Sein trotziger Stolz verbot ihm jedoch die Annahme dieser wohlerworbenen Zahlungen auch dann noch, als betrügerische Berater ihn bereits um sein gesamtes Privat-vermögen gebracht hatten. Um seinen Lebensunterhalt in einem Refugium bei Ostende bestreiten zu können, verkaufte er zuletzt selbst-gemalte Bilder. Obgleich Prinz Charles seit über drei Jahrzehnten jemandem gehabt hatte, erwiesen viele tausend seiner Landsleute dem Toten nach Überführung in die Trauerkapelle des Brüsseler Königsschlosses die letzte Ehre und trugen sich in das ausliegende Kondolenzregister ein.

Belgien: Staatsbegräbnis nach

33 Jahren Einsiedler-Dasein

Prinz Charles war am 10. Oktober 1903 als zweiter Sohn des Kron-prinzen Albert und dessen Ehefrau Elisabeth aus dem Hause der Herzöge in Bayern zur Welt gekom-men. Damals regierte noch sein Großonkel Leopold II. Da nach der Thronbesteigung Alberts die Kron-prinzenrolle Charles' dann dem um zwei Jahre älteren Bruder Leopold zufiel, unterzog sich der jetzt Ver-storbene nach dem Schulabschluß einer Offiziersausbildung in England und avancierte später in den belgischen Streitkräften zum Colonel (Oberst). Durch den bis heute nicht eindeutig geklärten geheim-nisvollen Tod König Alberts am 17. Februar 1934 im Felsengebiet von Marche-Lesdames in den Arden-nen wurde dessen ältester Sohn als Leopold III. König der Belgier. Das persönliche Verhältnis zwischen ihm und Bruder Charles soll schon damals gespannt gewesen sein.

Und dann kam der Mai 1940. Knapp drei Wochen nach dem Einmarsch deutscher Truppen kapitulierte Leopold als Oberbefehlshaber der belgischen Streitkräfte und blieb im Lande, während sich die meisten Minister nach London absetzten und dort eine Exilregierung bildeten. Prinz Charles ging in den Untergrund und betätigte sich in der Widerstandsbewegung. Belgien befreit hatten und die Angehörigen der Londoner Exilregie-rung in die Heimat zurückkehrten, befanden sich König Leopold III. und seine Kinder als "Ehrenhäftlinge" in Deutschland. So wählte das neukonstituierte Parlament den Widerstandskämpfer Prinz Al-

bert zum Regenten. Und das blieb er fast sechs Jahre lang, während der inzwischen in der Schweiz lebende Leopold immer drängender seine Thronansprüche geltend machte. Der lei-denschaftliche Kampf zwischen den meist flämischen Anhängern Leopolds und den vorwiegend wallonischen Gegnern von dessen Rückkehr an die Staatsspitze vergiftete das sowieso gespannte Verhältnis zwischen den beiden Volksgruppen noch mehr. Bis die woissgruppen noch mehr. Bis die "Königsfrage" mit einem Kompro-miß endete. Leopold durfte zwar wieder das Schloß in Laeken bei Brüssel beziehen, mußte aber die Regentschaft seinem Sohn Baudouin übertragen und sich verpflichten, bei dessen Volljährigkeit abzudanken, was dann im Juli 1951 geschah. Ex-Prinzregent Charles aber hatte sich grollend ins Privat-

leben zurückgezogen.
Wenn Belgiens Fernsehen und
Hörfunk gestern vormittag jedoch
den Ablauf des gesanten Staatsbegräbnisses live übertrug, wird der uninformierte Zuschauer und Zuhörer von all dem nichts gemerkt haben. Die letzte halbstündige Ehrenwache an der Bahre im Königsschloß wurde von den vier ranghöchsten Offizieren der belgischen Streitkräfte gestellt.

### Richter Simon auf Distanz zu eigener Außerung

hey, Köin Bundesverfassungsrichter Hel. mut Simon steht einer von ihm selbst vor einiger Zeit ins Gespräch gebrachten "konsultativen Volksbefragung" zur Stationie-rung neuer amerikanischer Raketen inzwischen skeptisch gegen-über. Im Westdeutschen Rundfunk sagte Simon gestern, er sei zösagte Simon gestern, er sei "zögernd geworden". Denn Voraussetzung müsse sein, daß die Fragestelhing "fair" und "nicht demagogisch" sei. Hier aber sieht er wegen
der Kontroverse zwischen den Parteien über die Umsetzung des NA-TO-Doppelbeschlusses Probleme Hinzu kämen zeitliche Gründe.

Simon betonte gleichzeitig, daß eine "konsultative Volksbefragung" nach seiner Prüfung der Rechtslage "mit der Verfassung vereinbar" sei. Denn nach dem Grundgesetz übt das Volk die Staatsgewalt "in Wahlen und Ab-

stimmungen" aus.

Zwar bleibt die endgültige Ent. scheidung, so Simon, beim Parla. ment. Aber die Bevölkerung könne vorher "beratend gefragt" werden weil sie das Ergebnis auch "ausba-

#### Bäumer wollte zurücktreten

hy. **Düsseldor** Der Beschluß der Umwelt-Kom mission des SPD-Bundesvorstan des, in dem eine wesentliche Verschärfung der Großfeuerungsanlagenverordnung des Bundes zur Senkung des Schadstoffausstoßes in Kraftwerken gefordert wird, hat deutliche Meinungsverschieden heiten im sozialdemokratischen Kabinett in Düsseldorf offengelegt. Zwar meinte Arbeitsminister Friedhelm Farthmann gestern auf Anfrage: "Ich habe keinen Nacken-schlag entdeckt", doch hielt dem Agrarminister Hans-Otto Bäumer entgegen, daß man dieses Urteil allerdings als "Schlag in den Nakken bezeichnen kann". Er gab seine Hoffnung zu erkennen, daß sich die Landesregierung jetzt auf seine Seite stelle. Bäumer hatte im Gegensatz zu Farthmann wesentlich schärfere Bestimmungen gefor-dert, war aber damit in der Landesregierung unterlegen. Nur das Eintreten von Ministerpräsident Johannes Rau hielt ihn vom Rücktritt

#### FDP: Mit "DDR" zusammenarbeiten

Der FDE Bandesvorstand hat in einer "Erklärung zur Friedenspoli-tik" die Deutschlandpolitik als "europäische Friedenspolitik" bezeichnet und eine weitere Zusammenarbeit mit der "DDR" befürwortet. Die beiden deutschen Staten müßten alles in ihren Möglichkeiten Stehende tun, um den Ost-West-Gegensatz in Europa schrittweise abzubauen. In der "Wiesbadener Erklärung" heißt es: "Wi wollen aus nationaler und europäi scher Verantwortung mit der DDR auf der Basis des Grundlagenvertrages und im Bewußtsein der in der Schlußakte von Helsinki über-nommenen Verpflichtungen zu-sammenarbeiten." Ein stabilisierendes Element des Ost-West-Ver-hältnisses sei auch die wirtschaftliche Kooperation, heißt es in dem FDP-Papier, in dem auch das Be-kenntnis zum NATO-Doppelbeschluß erneuert wird.

# Krankenhäuser fordern neue Finanzierungswege

WELT-Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Hans-W. Müller PETER JENTSCH, Düsseldorf Gegen den Vorwurf, die Kliniken seien der teuerste Bereich im Gesundheitswesen, hat sich der

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Professor Hans-Werner Müller, gewandt. Am Vortag der Eröffnung des 12. Deutschen Krankenhaustages in Düsseldorf sagte Müller gestern im Gespräch mit der WELT, 70 Prozent der Sachkosten im Krankenhaus seien Personalkosten, "die vom Krankenhausträger nicht beeinflußbar sind".

Der DKG-Chef wehrte sich auch gegen den Vorwurf des Bettenberges und einer zu hohen Verweildauer in den Kliniken: "Seit 1965 ist die Zahl der Kliniken von 3619 um 430 auf 3189 gesunken. Auch der Abbau des Bettenberges ist in vollem Gange. Die Zahl der Klinikbetten wurde von 729 791 im Jahre 1976 um 34 188 auf 695 603 Betten 1981 abgebaut." Schließlich sei von damals 20 Tagen auf 14,7 Tage gesenkt worden.

Aber viele notwendige Krankhausinvestitionen könnten wegen der schlechten Finanzlage der öffentlichen Hand nicht durchgeführt werden, sagte Müller. Zur Be-seitigung der bestehenden Mängel sei eine Aufhebung des geltenden Finanzierungssystems nötig. Denn mit dem 1972 in Kraft getretenen Krankenhausfinanzierungsgesetz sei die zweigleisige Finanzierung eingeführt worden, die die Investitionskosten Bund und Ländern sowie die laufenden Betriebskosten über die Pflegesätze der Erstattung durch die Krankenkassen überläßt. Müller plädierte dafür, die kurz- und mittelfristigen Investi-tionen künftig ganz oder teilweise über die von den Benutzern zu tragenden Entgelte zu finanzieren. Diese Finanzierung sollte in Form gesetzlich vorzugebender und zeit-nah fortzuschreibender Pauschalen unter Berücksichtigung der medizinischen und technischen Entwicklung erfolgen." Dies gelte auch für Rationalisierungsinvesti-

Auf die Frage, ob dies nicht zu einer Erhöhung der Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung führe, entgegnete Müller: "Das ist eine betriebswirtschaftlich saubere Lösung. Der Hauptteil der Investitionen soll nach wie vor der öffentlichen Hand überlassen werden, etwa Neu- oder Erweiterungsbauten von Kliniken. Die kurz- und gen Investit und die Rationalisierungsinvestitionen wirken sich auf die Be-triebskosten des Krankenhauses aus, das heißt, sie führen zu einer Senkung der Betriebskosten, die ja ohnehin heute schon von den Kassen bezahlt werden."

Inzwischen hätten auch einige Krankenkassen den Vorteil dieser Lösung eingesehen. So gebe es Ortskrankenkassenverbände, die den Krankenhäusern Rationalisierungsinvestitionen bezahlten, um damit die Betriebskosten zu sen-

# Sowjetunion und Finnland verlängern ihren Pakt um weitere 20 Jahre

Präsident Koivisto kam mit Regierungsdelegation zum ersten Staatsbesuch nach Moskau

fhn/gtm. Moskau Schon wenige Stunden nach der Ankunft des finnischen Staatspräsidenten Mauno Koivisto zu seinem ersten Staatsbesuch in Mos-kau unterzeichneten die Außenminister Andrej Gromyko und Paavo Väyrynen die Verlängerung des 1948 zwischen beiden Staaten ab-geschlossenen Freundschafts- und Beistandspaktes um 20 Jahre. Mit seiner repräsentativen Delegation - in der Begleitung des finnischen Präsidenten sind unter anderen Regierungschef Kalevi Sorsa, der Außenminister und andere Kabinettsmitglieder – will Koivisto offenbar demonstrieren, daß hinter der Außenpolitik Finnlands und dem finnisch-sowjetischen Pakt eine geschlossene finnische Front stehe. Der Oberste Sowjet hatte Finnlands Verhältnis zu seinem übermächtigen Nachbarn im Februar ausdrücklich als "Modell friedlicher Koexistenz zwischen Ländern unterschiedlicher Geselldingt den Verzicht Helsinkis auf jeden außenpolitischen Schritt, den Moskau mißbilligen könnte.

Daftir sieht sich Finnland mit einer vorrangigen Handelsposition und mit der sowjetischen Ein-schätzung belohnt, darin liege die Garantie wirtschaftlicher Stabilität. Über 26 Prozent der finnischen Exporte gingen 1982 in die Sowjet-union. Über den auf 5,3 Milliarden Finnmark angewachsenen Handelsüberschuß

Helsinki Koivisto hatte schon wenige Mo-

nate nach seiner Amtsübernahme inoffiziell die Sowjetunion besucht. Dennoch wurde er wie ein Staatsgast empfangen und traf auch mit Parteichef Jurij Andropow zusammen. Bei der jetzt beginnenden offiziellen Visite, die fünf Tage dauern soll, werden sie sich mehrfach begegnen. Die Anwesenheit Andropows

und Koivistos bei der Unterzeichnung des Protokolls über die Verlängerung des Freundschafts- und Beistandspaktes gab dieser Zere-monie besondere Bedeutung. Dieser Pakt ist für die Beziehungen zwischen beiden Ländern äußerst symbolträchtig. Er brauchte eigentlich gar nicht per Unterschrift verlängert zu werden. Dies ge-schieht automatisch um jeweils fünf Jahre, wenn er von keiner Seite gekündigt wird.

Inzwischen ist es aber zur Tradition geworden, weitere langfristige Geltungsperioden in feierlichen ien zu vereinbaren. Anlaß dafür sind immer bedeutende innen- oder außenpolitische Ereignisse: 1955 waren es die Rückgabe des Marine-Stützpunktes Porkala an Finnland sowie der Übergang der finnischen Präsidentschaft von Paasikivi auf Kekkonen. Damals wurde erstmals eine Verlängerung um 20 Jahre vereinhart.

Aber schon nach 15 Jahren fand man einen Grund, erneut die guten finnisch-sowjetischen Beziehun-gen öffentlich zu unterstreichen. Wenige Wochen vor der Unter-zeichnung des Vier-Mächte-Ab-kommens über Berlin und der deutsch-sowjetischen Verträge be-

schloß man in Moskau eine weitere Verlängerung der Laufzeit des finnisch-sowjetischen Paktes um 20 Jahre. Auch sie wird nicht voll genytzt: Schon nach 13 Jahren ist die Übernahme der finnischen Präsidentschaft durch Mauno Koivisto die neue Gelegenheit, den Pakt fei-erlich um zwei Jahrzehnte zu ver-

Dieser Freundschafts und Beistandspakt gleicht einem Heilig-tum in den Beziehungen zwischen Finnland und der Sowjetunion. Da man an Heiligtümern normalerweise nicht rüttelt, enthält der Vertrag auch weiterhin unangerästet die 1948 beschlossene Formulierung. Finnland dürfe es nicht zulassen. daß die Sowjetunion über finni sches Teritorium von Deutschland oder dessen Verbündeten angegriffen wird. Damit ist dieser Vertrag wohl die einzige von Moskau un-terzeichnete internationale Abmachung, in der die deutsche Teilung nicht zur Kenntnis genommen wird Offenbar will auch der Kraust dies nicht ändern.

Die sowietische Parteizeitung Prawda" betonte, daß es bei dem Staatsbesuch Koivistos hauptsächlich darum gehe, "die Beziehungen der Freundschaft und fruchtbaren Zusammenarbeit" zwischen beiden Ländern erneut hervorzuheben. Koivisto erinnerte am Vor-abend seines Besuches gegenüber sowjetischen Journalisten an den vor 20 Jahren von seinem Vorgänger Kekkonen vorgeschlagenen Plan zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Nordeuropa.

# fürLeichtraucher Aromatisch-leicht leicht aromatisch King Size Filter schmeckt überzeugend gut Im Rauch nikotinarm

leibt die endguliget.

g. so Samon, bein he er die Bevolkerung be brauerd gefragt weit as Ergebnis auch die

aer wollte

hy Dassie chluß der Umweiße les SPD Bundesvon m eine Wesentlichelt der Großfeuerungs-nung des Bunds des Schadstoffausse riken geforden wiel

erken geforden wird. Meinungsverschied

n Dusseldorf offengel

teinte Arbeitsmie Farthmann gestent Ich habe keinen Nach

deckt", doch hiek è

ster Hans-Otto Bare

daß man dieses la

als "Schlag in den Se

hnen kunn Ergali

ug zu erkennen dals

Baumer hatte inf

Farthinann wesens

Bestummungen ge

per damit in der Las

interlegen Nurdat-

Ministerprasident ;
i hielt ihn vom Ruch

Mit "DDR"

menarbeite

and a section of the

Brung für Friederspol

Detatachiandpolitik d

nd eine weitere Zisz mit der "DDR" bes

**be**iden deutschen S≥

alles, in thren Mogle

ende ten um den C

antz in Europa sets

Much, in der Wiese

trung" heidt es J

miteraulet und eusg

twortung and der DE

an elen Grundlagem

im Bewalltsem der

kte van liefsinkrije

then Fin stables

near descent West le

named the unisolate

thon, here water

in dett, auch dis k

im NATA Dappede

tert wird

Verptik blangen F

ktreten

ıter Simon Dienstag, 7. Juni 1983 Distanz zu

# WELT DER WIRTSCHAFT

# ner Äußeru Textilmireriansumieruchier in den steht einer Von ihr einer Von ihr einer Von ihr einer Von ihr einer einer Von ihr einer einer Von ihr einer schen konning von State den konning der schen einer ihr einer eine den von den von den von der einer ein

adh. - Kaum sind mühsam die letzten bilateralen Abmachungen ausgehandelt, die den Bestand des im November 1982 in letzter Minu-te zustandegekommenen Welttex-tilabkommens (WTA) sicherstel-len, gärt es schon wieder im inter-nationalen Textilhandel.

Im Vorfeld der gestern in Bel-grad begonnenen 6. Welthandelskonferenz der Vereinten Nationen (Unctad) kursierte eine Studie, die hart mit der Textilhandelspolitik im Rahmen des WTA ins Gericht geht: Sie habe ihre Ziele verfehlt. Statt Beschränkungen abzubau-en, was erklärtes Ziel der Verhandlungen im Rahmen des Gatt um das Welttextilabkommen war und ist, hätten die Restriktionen im internationalen Textilhandel in den siebziger Jahren ständig zuge-

Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es muß jedoch daran erinweisen. Es muß jedoch daran erinnert werden, daß gleichzeitig das Volumen des Welthandels mit Textilien stark gewachsen ist, daran haben auch die Ausführen aus Entwicklungsländern partizipiert. Nicht nur wegen der Beschränkungen im Rahmen des his 1986 laufenden derzeitigen Welttextilabkommens hapert es inzwischen mit den textilen Ausführerschen mit den textilen Ausführerfolgen der Entwicklungs- und Schwellenländer. Ihre gewachsene Produktion stößt auf einen Markt mit nur noch müder Nachfrage, vor allem in den Industrielländern, auf deren Märkten man

gerne die bitter benötigten Devi-

sen verdienen möchte. Allen Prognosen zufolge wird sich an der nur schwachen Nachfrage nach textilen Gütern in den Industrieländern auf absehbare Zeit nichts ändern. Angesichts dieser Aussichten darf bezweifelt werden, ob es klug ist, just dem Textilbereich die entscheidende Bedeutung für die Industrialisie-rung der Entwicklungsländer zuzuweisen, wie es die Unctad-Stu-

Berlin-Initiative

dos - Edzard Reuter, frischge-wählter Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Bank, nimmt seine neue Aufgabe ernst. Mit eindringlichen Worten erinnerte er in Hannover an die Verantwortung gegenüber Berlin und forderte die Repräsentanten der westdeut-schen Wirtschaft dazu auf, alle nur denkbaren Initiativen zur Ansiedhing von Betrieben in der Stadt zu entfalten. Appelle dieser Art sind nicht neu, wohl aber der Ernst der Argumente, mit denen Reuter die Konsequenzen schwindender ge-werblicher Arbeitsplätze in Berlin nachzeichnete. Der Status der Stadt, der außenpolitisch unter großen Mühen gesichert werden konnte, läuft Gefahr, von innen her ins Wanken zu geraten – mit unabsehbaren Folgen für die Bundesrepublik und die westliche Welt. Der Sohn Ernst Reuters hat recht, wenn er davon spricht, daß gerade darum wirtschaftliches Engagement in Berlin zugleich Arbeit im ureigenen Interesse des einzelnen ist. Sein Hinweis auf jene kaum greifbare Angst" in Sachen Sicherheit zeigt, woran es

### Forschungsmarkt Berlin **Von PETER WEERTZ**

Die Lege der Berliner Wirtschaft Dist zur Zeit schwierig; vor allem kurzfristig fehlen Wachstum und zusätzliche Arbeitsplätze. Was in dieser Stuation besonders gefragt ist, sind eine zukunftsorientierte Sit, sind eine zustamtsorienterte Wirtschaftspolität und der unter-nehmenische Mit, die Standortvor-teile den Stadt und die Dynamik des struktimellen Wandels in eine

positive:Richtung zu lenken.
Seit dem "Wirtschaftsgipfel" im
Dezember vorigen Jahres steht das
Forschungspotential der Stadt mit
seinen 180 Instituten innerhalb der Universitäten und außerhalb im Vordergrund der Standortvorteile. "Nicht nur Unternehmen aus dem Bundesgebiet, sondern vor allem die Klein- und Mittelbetriebe Berlins sollen das Fulchbungsptämial intensiver als bisher nutzen", fordern die Wirtschaftspolitiker.

Es gelif dartin die Wettbewerbslage und den Absatz der Internehmen

men durch neue Produkte und Fer-Die Schleusen für den Technologie-Transfer sind geöffnet", verkündet Kirtschaftssenator Elmar Pieroth seit Monaten.

Was aber macht den Forschungsmarkt in Berlin zum "einmaligen Standontsorteil"? Es ist das vorhandene breite Potential für hoch-wertige Mechnologien und zu-kunftsgesichtete Produktionen wie Mikroelektronik, Kommunika-tionstechnik, Biochemie, Umwelt-technik, Broduktionstechnologie technik, Produktionstechnologie, Verkehrstechnik und vielen anderen Forschungszweigen. Da sind, um nur einige Institute aus dem Angebot zu nennen, die Bunderan-stalt für Materialprüfung, die Berli-ner Elektronenspeicherung Gésell-schaft für Synchrontronstrahlung (Bessy), das DIN Deutsches Institut für Normung, das Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik, das Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung, das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik und die Versuchs und Lehranstalt für Biotechnologie. Der Katalog des Senats "Forschung und Entwick-lung" umfaßt mehr als 350 Seiten; er soll helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse und hochwertige Tech-nologie in die Praxis der Betriebe

Wer nicht Experte auf den vie-Wien Gebieten ist, versteht kaum die strukturpolitische Be-deutung dieses Forschungspo-tentials. Doch unbestritten ist, daß wirtschaftliches Wachstum in Zukunft auch neue Technologien und Fertigungstechnik erfordert. Freilich steht Berlin bei diesen Projekten im harten Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsregionen in der Bundesrepublik und im westli-chen Ausland. Es besteht jedoch die Chance, daß Berlin durch seine Aktivitäten bei den Projekten Glasfaserkabel, Bildschirmtext und Videotext zum "Mekka der Telekommunikation" wird. Außerdem reicht die Infrastruktur der Forschung aus, um eine Spitzen-stellung in der Mikroelektronik durch neue Fertigungstechniken und Roboterproduktion zu erreichen. Interesse hat hier die deutsche Automobilindustrie angekün-

digt.
Schon vor der Jahrhundertwende war Berlin durch die Firmen Siemens, AEG, Osram, Standard Elektrik Lorenz und viele andere zur "Elektropolis" in Deutschland aufgestiegen. Dieser historische Dieblich zust nicht nur die Mög-Rückblick zeigt nicht nur die Möglichkeiten und Chancen, sondern Berliner Wirtschaft steht. Dies gilt ebenso für den Maschinenbau, der noch heute nach der Elektroindustrie der zweitgrößte Industriezweig der Stadt ist. Hier sind heute computergesteuerte Werkzeugma-schinen gefragt.

L'inzu kommt die überregionale L'Bedeutung der Berliner Indu-strie, die ein Funftel ihrer Produktion exportiert und 66 Prozent ihres Umsatzes mit Kunden in der Bundesrepublik erzielt. Diese Anteile kann sie nur halten, wenn sie den strukturellen Wandel mit Erfolg vollzieht und in der Technolo-gie den Anschluß behält. Ziel der Wirtschaftspolitik der Stadt ist es daher, günstige Rahmenbedingun-gen für diesen Wandel zu schaffen. Erleichtert wird der Wandel für die kleinen und mittleren Betriebe, die in Berlin für die Produktion ebenso wie für Beschäftigung und

überregionale Dienstleistungen eine hervorragende Rolle spielen. Konkret helfen hier in der Mikroe-lektronik das Technologiezentrum des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) und ein Innovations-Praktikum, das qualifizierte Universitätsabsolventen in mittleren Betrieben leisten. Außerdem gibt es für die-sen Unternehmenskreis einen Innovationsfonds, der neue Techno-

logieprojekte fördert. Was jedoch vorerst in Berlin noch fehlt, ist eine Belebung der Konjunktur mit einem kräftigen Auftragseingang, der zu mehr Be-schäftigung führt. Die Maßnahmen zum Strukturwandel brauchen Zeit. Aber: Die Weichen sind

#### VERSCHULDUNGSKRISE

## Brasilien verkaufte für 830 Millionen Dollar Gold

K. S. Bonn Umalie Devisensituation 21 verbessern, hat Brasilien im letzten Quartal des vergangenen Jahres zwei Millionen Unzen Gold (eine Unze = 31,1 Gramm) verkauft. Dies geht aus einem IWF-Bericht her-vor. Der Wert des Goldes beträgt zum derzeitigen Marktpreis rund 830 Millionen Dollar. Bislang sei aber nur ein geringer Teil an den freien Markt gelangt, erklärte Carlos Langoni, Brasiliens Zentral-bankpräsident. Ende 1982 waren Brasiliens Goldreserven auf

150 600 Unzen geschrumpit. Nach Angaben Langonis wird das Gold auch in den kommenden Jahren eine wichtige Quelle der Devisenbeschaffung darstellen. Für die geplante Kreditaufnahme über 1,5 bis zwei Milliarden Dollar in diesem Monat wird das Gold möglicherweise erneut herhalten müssen. Bislang ist über bevorste-hende brasilianische Transaktionen allerdings noch nichts Genaueres bekannt. Vermutlich wird ein

kleiner Prozentsatz am freien Markt verkauft, während der überwiegende Teil des Goldes im Tausch gegen Devisen an die Geschäfts- und Zentralbenken geht. Ein Überangebot am Goldmarkt und damit ein Absinken des Preises - entstünde nur, wenn die im Rahmen der Swap-Geschäfte aufgenommenen Kredite weder zurückgezahlt, noch prolongiert wür-Daß Länder mit Zahlungs-

schwierigkeiten zur vorübergehenden Verbesserung der Devisensituation ihre Goldreserven mobilisieren, wird nicht mehr als ungewöhnlich betrachtet. Venezuela hat Gold-Swap-Geschäfte durchgeführt, Chile Teile seiner Goldreserven verpfändet, um einen kurz-Überbrückungskredit über 180 Millionen Dollar abzusichern, und auch Portugal hat bei der Bank für Internationalen Zahhungsausgleich (BIZ) Gold in Devisen getauscht.

PRODUKTIVITÄT / Eine vergleichende Untersuchung des Instituts der Wirtschaft

# "Die deutsche Industrie ist in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zurückgefallen"

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Nur durch eine ungewöhnlich kräftige Belebung der Investitionen kann die deutsche Industrie ihr Produktivitätstempo wieder steigern. Dies führt nicht, wie vielfach behauptet, zu einer wachsenden Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil: Ein hoher Produktivitätsfortschritt bewirkt bei unveränderter Kostenbelastung eine Zunahme des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, wodurch der Arbeitskräftebedarf zunimmt. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in einer jetzt vorgelegten

Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat die Produktivitätsdynamik im Verarbeitenden Gewerbe von zehn westlichen Industrielän-dern zwischen 1950 und 1981 untersucht. Als Produktivitätskennzif-fer dient dabei der Produktionszufer dient dabei der Produktionszuwachs je geleistete Arbeitsstunde.
Die Entwicklung von Wachstum,
Produktivität und Beschäftigung
wird nach der IW-Untersuchung in
den großen westlichen Industrieländern künftig höchst unterschiedlich verlaufen. Die USA, Japan, Italien und Großbritannien
haben gute Chancen, die Produktivität ihrer Industrien und damit
auch Wachstum und Beschäftigung dauerhaft zu steigern. Demgegenüber schneiden Kanada,
Schweden und die Niederlande
nach der Vorhersage des Instituts
schlechter ab. Sie müssen sich auf
niedrigere Fortschrittsraten der industriellen Stundenproduktivität
einstellen.
"Ob sich das Produktivitätstem-

"Ob sich das Produktivitätstem "Ob sich das Froduktivitatstempo in Dänemark, in Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland auf mittlere Sicht beschleunigen wird, ist zur Zeit noch eine offene Frage. Voraussetzung dafür wäre eine ungewöhnlich kräftige Belebung der Investitionen in moderne Arbeitsplätze", so das Fazit des Instituts.

Das Wachstumstempo der industriellen Produktion bleibt seit den striellen Produktion bleibt seit den siebziger Jahren mit Ausnahme Japans und Italiens in allen großen Industriestaaten hinter dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum zurück, wobei gleichzeitig die Produktivitätsentwicklung deutlich an Dynamik verloren hat. Die Produktion hat sich gerade in den Ländern stark verlangsamt, in denen der Produktivitätsfortschrittbesonders deutlich gebremst wurbesonders deutlich gebremst wur-de. Andererseits konnten die Länder mit vergleichsweise günstiger Produktivität auch die besten Er-Produktivität auch die besten Ergebnisse bei der Beschäftigung erzielen, allerdings nur, wenn der verfügbare wirtschaftliche Verteilungsspielraum nicht durch überzogene Lohnerhöhungen und vermehrte Freizeit aufgezehrt wurde. So wurde in den Niederlanden in den siebziger Jahren zwar ein vergleichsweise günstiger Produktivitätstrend von jährlich 5,7 Prozent erreicht, dem jedoch Kostensteigenungen je Arbeitsstunde von jährlich zwolf Prozent gegenüberstanden. Die Bundesrepublik erzielte einen durchschnittlichen Produktivitätsanstieg von 4,8 Prozent bei tivitätsanstieg von 4,8 Prozent bei Lohnsteigerungen von zehn Pro-

Dem weltweiten Strukturwandel nach dem Ölpreisschock von 1973

haben sich nur Japan und Italien durch eine gezielte Aktivierung ih-rer Produktivitäts- und Wachs-tumsspielräume angepaßt. Die an-deren Länder, auch die Bundesre-publik, griffen zu einer Defensiv-strategie: "Sie richteten das Produktivitätstempo an den verringerten Wachstumschancen aus und setzten damit die langfristige Solisetzten damit die langfristige Soli-dität ihrer internationalen Wettbe-werbsfähigkeit aufs Spiel." Gleich-zeitig verschlechterten sich jedoch die Absatzaussichten auf dem Weltmarkt und stieg die Zahl der Anbieter durch nachrückende Schwellenländer.

Schwellenländer.

Um so mehr muß nach Ansicht des Instituts die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch Ausschöpfen der nationalen Produktivitätsreserven konsequent verbessert werden. "Nur über diesen offensiven Weg kann der industrielle Bereich der Wirtschaft einen Beitrag zur Stabilisierung der Beschäftigungslage in den achtziger Jahren leisten", heißt es in der Untersuchung. chung.

Japan, der absolute Spitzenreiter, wies zwischen 1970 und 1981 eine jährliche Produktivitätszunahme von 6,8 und einen Produktionersteinen Produktivitätszunahme von 6,8 und einen Produktivitätszunahme von 6,8 und einen Produktivatszunahme von 6,8 und einen Prod nahme von 6,8 und einen Produktionsanstieg von 6,3 Prozent auf. Die Bundesrepublik brachte es nur auf einen Produktivitätsfortschritt von 4,8 Prozent und einen Produktionsanstieg von zwei Prozent. In den USA waren es 2,3 beziehungsweise 2,9 Prozent. Während in den USA die Beschäftigung um 0,7 Prozent zunahm und die Arbeitszeit um durchschnittlich 0,1 Prozent zunahm und die Arbeitszeit um durchschnittlich 0,1 Prozent zeit um durchschnittlich 0,1 Pro-zent gesenkt wurde, sank die Be-schäftigung im Verarbeitenden Gewerbe der Bundesrepublik um 1,7, die Arbeitszeit um 1,1 Prozent.

#### KONJUNKTUR

#### **Belebung setzte** sich fort

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die Produktionsbelebung in der Industrie, die seit Jahresbeginn beobachtet wird, hat sich auch im April fortgesetzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Fertigung des Produzierenden Gewerbes saisonbereinigt um ein Prozent über dem März-Ergebnis. Im Verarbeitenden Gewerbe stieg die Ausbringung um zwei Prozent, da-gegen sank sie im Bauhauptgewerbe um zwei Prozent.

Auch der Zweimonats-Vergleich (März/April gegenüber Januar/Februar) signalisiert für das Verarbeitende Gewerbe ein Plus von 2,5 Prozent, wobei das Investitionsgütersteinen der Vergenschapping von 2,5 Prozent wobei das Investitionsgüterszenten der vergenschapping vergens tergewerbe mit 3,5 Prozent und hier vor allem der Straßenfahrzeugbau mit fünf Prozent besonders gut Die Hersteller von Nahrungs- und Genußmitteln weiteten ihre Erzeu-

gung sogar um 5,5 Prozent aus, während bei Verbrauchsgütern und im Grundstoff-und Produktionsgüterbereich nur ein Zuwachs von 1,5
Prozent registriert wurde. Bei diesem Zweimonats-Vergleich zeigt sich ein Anstieg der Bauaktivitäten um fünf Prozent.

Verglichen mit der gleichen Zeit des Vorjahres lag die Erzeugung im Produzierenden Gewerbe um zwei Prozent niedriger. Eine Rate, die auch für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt gilt.

Besonders kräftig, und zwar um 3,5 Prozent, war der Rückgang bei den Herstellern von Investitionsgü-tern. Dagegen konnten die Produ-zenten von Verbrauchsgütern einen Zuwachs von einem Britern einen Zuwachs von einem Prozent erzie-len. Das Niveau im Bauhauptgewer-be lag um 2,5 Prozent unter dem des

#### WETTBEWERB Krisenkartell genehmigt

PETER WEERTZ, Berlin
Das Bundeskartellamt hat nach
langer Zeit wieder ein Strukturkrisen-Kartell nach Paragraph vier des Gesetzes gegen Wettbewerbs-beschränkungen (Kartellgesetz) genehmigt. 28 inländische Herstel-ler von Betonstahlmatten, die bei Hochbauten verwendet werden, wollen vom 1. Juni an ihre Produktionskapazitäten von jährlich zwei auf 1,2 Mill. Tonnen oder 40 Prozent bis 1986 verringern. Es gehe dem Kartellamt vor al-

lem darum, einen "mittelständisch strukturierten Markt" zu erhalten, begründet ein Sprecher des Amtes die Entscheidung. Auf diesem Markt sind gegenwärtig mit der Stahlmatten GmbH (Thyssen, Klöckner und Arbed), der Korf Stahl AG und Salzgitter neben den 25 mittleren Betrieben nur drei Großunternehmen tätig. Ohne das Strukturkrisen-Kartell besteht nach Ansicht der Behörde die Ge-fahr, daß die Großunternehmen aufgrund ihrer finanziellen Res-sourcen die mittleren Betriebe verdrängen könnten. Die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen sei nur durch einen planmäßigen Kapazitätsabbau, dem die bisherigen Um-sätze als Quoten zugrunde gelegt werden, sicherzustellen.

Nach Angaben der Behörde liegen alle gesetzlichen Vorausset-zungen für ein Strukturkrisen-Kartell vor: Einmal muß ein struktureller und nachhaltiger Rückgang der Nachfrage nachgewiesen wer-den. Für flankierende Preis- und Quotenabsprachen soll außerdem der Kartellvertrag eine vertraglich gesicherte Anpassung der Produk-tionskapazitäten an die voraussichtliche Nachfrage enthalten.

#### **AUF EIN WORT**

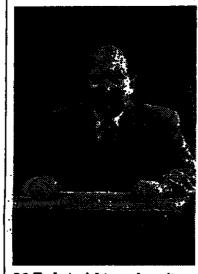

99 Es hat nichts mehr mit wirtschaftlicher Vernunft zu tun, wenn bei sinkendem Marktvolumen noch zusätzliche Überkapazitäten aufge-baut werden. Leider haben das in der Transportbetonindustrie noch nicht alle begriffen. Dr. Hermann Warmke, Vorstands-

vorsitzender der Readymix AG für Vorsitzender Beteiligungen, Ratingen FOTO: DIE WELT

#### Warnung vor Konfrontation

dpa/VWD, Belgrad Eine Konfrontation auf der sechsten Welthandelskonferenz würde nach Ansicht des Präsidenten des jugoslawischen Staatspräsidiums, Mika Spiljak, im Gegensatz zu den wirklichen Interessen der einzelnen Ländergruppen stehen. Zur Eröffnung der bis zum 30. Juni dauernden Konferenz der UNO-Organisa-tion für Handel und Entwicklung (Unctad) sagte Spiljak am Montag in Belgrad, er sei der Überzeugung, daß das Verbindende zwischen den entwickelten Ländern und der Dritten Welt stärker als das Trennende sei. Die sechste Unctad-Konferenz, an der etwa 3000 Delegierte aus 150 Ländern teilnehmen, findet nach den Worten Spiljaks in einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten sowie in einer Krise im Finanzbereich und in den internationalen Beziehungen statt.

wird im Tief verharren Auffassung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, keinen Zwei-

Absatz von Steinkohle

fel darüber entstehen lassen, daß der Steinkohlenbergbau mit Kürzungen der staatlichen Hilfen rechnen müsse. In ihrem Bericht über "die Lage auf dem Energiemarkt" stellten die Essener Wirtschafts-wissenschaftler fest, daß der Ab-satz von Steinkohle "weiterhin in einem Tief verharre" Ein kleiner Zuwachs im Kohle-

absatz sei lediglich bei der Elektrizitätserzeugung zu erwarten. Der Gesamtabsatz an Steinkohle werde dadurch in diesem Jahr 86.5 Millionen Tonnen erreichen. Sollen die Haldenbestände der Zechen nicht weiter zunehmen, müßte die Förderung nach Berechnungen des RWI um 9,5 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) zurückgenommen werden.

Für den gesamten Energiemarkt

#### rechnet das RWI 1983 noch nicht mit einem neuen Aufschwung. Andererseits sei das Sparpotential weitgehend ausgeschöpft. Beim Mineralöl wird ein weiterer leichter Rückgang um drei Prozent auf 155 Millionen Tonnen SKE angenom-

men. Angesichts der günstigen Preisentwicklung werde die Öl-rechnung gegenüber dem Ausland mit 55 bis 56 Milliarden Mark um acht bis neun Milliarden Mark niedriger sein als 1982.

Der Verbrauch an Erdgas soll nach dieser Prognose 1983 um 2,5 Prozent auf 49 Milliarden Kubik-

meter zurückgehen. Beim Strom-verbrauch müsse man mit einem Rückgang um 1,5 Prozent auf 372 Milliarden Kilowattstunden rech-nen. Bei einem Wachstum des Bruttosozialprodukts von vier Prozent jährlich werden 1990 an Strom 491 Milliarden Kilowattstunden jährlich und bei einem schwäche ren Wachstum von zwei Prozent 428 Milliarden Kilowattstunden

#### EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Kooperationsabkommen mit dem Andenpakt geplant

WILHELM HADLER, Brüssel Als einen Ansatzpunkt für die Entwicklung besserer Beziehungen zwischen der EG und Latein-amerika betrachten Brüsseler Ex-perten das geplante Kooperationsabkommen der Gemeinschaft mit den Staaten des Andenpaktes (Bo-livien, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela). Die Verhandlungen darüber sind gestern mit einem Besuch des Junta-"Koordinators", Edgard Moncayo, bei EG-Vizepräsident Wilhelm Haferkamp wieder aufgenommen worden.

Ziel der Gespräche ist ein soge-nanntes nichtpräferentielles Ab-kommen, das zwar keine besonderen handelspolitischen Konzessionen der Gemeinschaft enthält, aber den Rahmen für eine umfassende künftige Zusammenarbeit schafft. Einzelfragen sollen nach dem Mu-ster ähnlicher Vereinbarungen mit anderen Staaten von Fall zu Fall von einem "Kooperationsausschuß" gelöst werden. Dabei hat die EG schon jetzt ihre Hilfe bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Diversifizierung des Handels in den fünf amerikanischen Ländern festgelegt.

Stein des Anstoßes ist jedoch die von der EG geforderte Meistbegunstigungsklausel im Handel. Sie bedingt, daß die lateinamerikanischen Partner sich zwar untereinander einseitige Handelsvorteile gewähren dürfen – wie die Ge-meinschaft strebt die Andenpakt-Organisation eine enge wirtschaftliche Integration an -, nicht aber gegenüber anderen Industrieländern. Wichtig ist diese Forderung deshalb, weil drei der Anden-Mitgliedsstaaten nicht dem Allgemei-nen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) angehören. Die Lateinameri-kaner haben diese Forderung bis-lang abgelehnt, die Gemeinschaft will jedoch auf die Klausel unter keinen Umständen verzichten.

EBM-INDUSTRIE / Abschwung beendet, Aufschwung aber noch in der Ferne

# Lange Wunschliste an die Regierung

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Vom Ausbau der klassischen Ex-

portförderung bis zur wirksameren Abwehr von Dumpingimporten, von besserer Forschungsförderung bis zu milderen Umweltschutzauflagen für Kleinanlagen könnte alles mittelstandsfreundlicher als bisher geregelt werden. So meinen es zum Auftakt ihrer Mitgliederver-sammlung in Düsseldorf die Wirtschaftsverbände eisen-, blech- und metallverarbeitende Industrie (EBM) und Stahlverformung in einem Katalog von einem Dutzend "wirtschaftspolitischer Anliegen".

Klare Priorität in der Forde-rungsliste hat für diese Mittelständlerverbände das alte Petitum einer Eigenkapitalstärkung der Unternehmen, vornehmlich durch Wiedereinführung der steuerlichen Sonderbehandlung nicht entnommener Gewinne oder alternativ durch einen Investitionsbonus. Immerhin seien mehr als vier Fünftel der 1982 noch 2535 (2613) EBM-Betriebe Familienunternehmen ohne die Chance unmittelbaren Kapitalmarktzutritts. Auch steuer-lich sei da ein "Nachteilsausgleich" gegenüber börsenfähigen Kapitalgesellschaften vordringlich.

Dies um so mehr, als die Konjunkturaussichten in der EBM-In-dustrie wie auch in der (gleichfalls betont mittelständischen) Stahl-verformung bislang noch keines-wegs rosig sind. Die seit dem Früh-jahr "wieder optimistischeren Er-wartungen vieler Unternehmen" eilen bislang den Tatsachen weit voraus. Im ersten Quartal 1983 lagen die realen Umsätze bei EBM noch um 6,5 Prozent und bei Stahlverformung sogar um knapp zehn Prozent niedriger als vor Jahres-frist. Die Produktionskapazitäten seien derzeit nur zu 76,4 Prozent (EBM) und 70,7 Prozent (Stahlverformung) ausgelastet.

Indes glauben beide Branchen nun, wenigstens das Ende der Talfahrt erreicht zu haben. Die ersten Erholungstendenzen spürt man mit Nachfragebelebung vor allem für die Zulieferungen in Autoindustrie, Wohnungsbau und Möbelin-dustrie. Doch die Schatten sind bei vielen noch lang. So werde die Werkzeugproduktion selbst bei spürbarem Anstieg der Binnenkonjunktur 1983 kaum über eine Stagnation hinauskommen, weil die Konkurrenz zumal aus Fernost-Billiglohnländern stark auch auf den Heimatmarkt drücke. Resümee dieser Konjunkturlage

zwischen Abschwung und Auf-schwung: Auch mit Wiederanstieg ab zweitem Quartal werde die EBM-Industrie 1983 bestenfalls ih-ren nominalen Vorjahresumsatz von 37,8 Milliarden Mark halten können, der ohnehin bei 4,2 Prozent Produktionsminus nur durch Preiserhöhungen um 0,7 Prozent über dem 1981er Niveau lag. Nochmals drei Prozent Produktionsrückgang seien für 1983 auch in der Stahlverformung zu erwarten. Vorerst wird denn auch mit weiterem Rückgang der in den letzten zwölf Monaten um sieben Prozent auf 388 000 gesunkenen Beschäftigten-

# WIRTSCHAFTS JOURNAL



Von den rund 101 Milliarden Mark, auf die sich bis Ende 1981 die gesamten deutschen Auslandsinvestitionen beliefen, wurden 77 Milliarden in westlichen Industrieländern angelegt. Nur 18 Milliarden Mark gingen in Entwicklungskänder. Das mit Abstand wichtigste investitionsland für die deutsche Firmen sind die USA. Alleine dorthin flossen 26 Milliarden Mark, das ist ein Viertel des gesamten Anlagekapitals im

#### Devisenmärkte: Dollar steigt auf Rekordhöhe

Frankfurt (rtr) – Der US-Dollar hat sich zum Wochenbeginn an den internationalen Devisenmärkten in neue Höhen aufgeschwungen. Nachdem der Dollarkurs bereits im Fernost-Geschäft unter dem Eindruck zunehmender Erwartungen auf steigende US-Zinsen Höchststände gegenüber einer ganzen Reihe wichtiger Währungen erzielt hat-te, stieg der amtliche Mittelkurs der US-Devise auf 2,5653 (Freitag 2,5425) Mark. Das ist der höchste Kurs seit Mitte November 1982. Die Deutsche Bundesbank gab nach Angaben von Händlern bei der Kursbildung zur Stärkung der Mark 43,15 Millionen Dollar ab. Deutlich steigend entwickelte sich im Ver-lauf des Tages auch der Kurs des Pfund Sterling auf 4,065 (3,975) Mark-den höchsten Kurs seit Mitte November letzten Jahres.

**Bundesgerichtshofentscheidet** Berlin (dpa/VWD) - Die geplante Beteiligung des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr am Zeit-verlag Gerd Bucerius KG, der die Wochenzeitung "Die Zeit" heraus-gibt, wird jetzt den Bundesgerichts-hof (BGH) in Karlsruhe beschäftigen. Das Bundeskartellamt hat wie am Montag auf Anfrage bestätigt wurde - Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Kartellsenats des Berliner Kammergerichts vom 24. November 1982 eingelegt, durch die die Untersagungsverfü-gung des Amtes aufgehoben wor-den war. Der Kartellsenat des Kammergerichts hatte in seiner Begründung erklärt, es sei nicht zu erwarten, daß im Falle der Realisierung des Zusammenschlusses marktbeherrschende Stellungen entstehen beziehungsweise vorhandene beherrschende Stellungen verstärkt

Geldbußen erst später

Berlin (Wz) - Nicht vor Ende August ist mit Bußgeldbescheiden Bundeskartellamtes gegen rund 100 Bauunternehmen wegen Baupreisabsprachen überall im Bundesgebiet zu rechnen. Wie ein Sprecher des Amtes mitteilte, muß die Behörde in einigen Fällen neue und gewichtige Unterlagen auswer-ten, die zu "Nachbeschuldigungen"

#### Zins-Bernhigung

Hamburg (dpa/VWD) - Beim Abschluß von langfristigen Kreditverträgen, etwa zum Hausbau oder zur Umschuldung, sollte der Kunde ru-hig noch eine Zeitlang warten und

seine Verhandlungen mit der Bank fortsetzen. Dies erklärte der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, F. Wilhelm Christians, in einem Interview des Deutschlandfunks. Angesichts der jüngsten Zinsentwicklung sei kein Grund zur Hektik gegeben, da mit den Kondi-tionen der jüngsten Bundesanleihe vom vergangenen Freitag mit einem Nominalzins von 8,25 Prozent ge-nau die Marktsituation getroffen worden sei und auf diesem Niveau nun eine Beruhigung eintreten

#### Für Steuer-Vereinfachung

Bonn (AP) – Entgegen den Vor-stellungen des Finanzministeriums wollen die deutschen Außenhändler innerhalb der EG die Umsatzsteuer nicht mehr an der Grenze, sondern erst beim Finanzamt am Bestimmungsort der Waren bezahlen. Die Präsidenten des Bundesverbandes des Deutschen Groß-und Außenhandels (BGA), Hans Hartwig, und der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzel-handels (AVE), Gerd C. Kade, haben in einem Brief an Finanzminister Gerhard Stoltenberg die beschleunigte Verabschiedung eines ent-sprechenden Richtlinienvorschlages der EG-Kommission gefordert.

#### Ford baut nicht

Lissabon (dpa) – Der amerikani-sche Automobil-Konzern Ford hat das Projekt einer großen Montage-Fabrik in Portugal im Umfang von zwei Milliarden Dollar aufgegeben. Wie der europäische Ford-Präsident E. J. Blanche den portugiesischen Behörden mitteilte, reichen die erhofften Absatzchancen in Europa für ein Projekt dieser Größe

#### Noch keine Belebung Wien (VWD)-Voneiner Konjunk-

turwende in Österreichs Wirtschaft kann nach Ansicht des Instituts für Wirtschaftsforschung noch nicht gesprochen werden. Zwar habe sich seit Jahresanfang der private Kon-sum gefestigt, die Nachfrage richte sich aber meist auf langlebige Konsumgüter, die importiert werden müssen. Für die heimische Industrie gebe es bisherkaum Anzeichen einer Besserung. Die Produktion lag im März fünf Prozent niedriger als vor einem Jahr, wobei alle Bereiche von dem Rückgang betroffen wurden. Die Inflationsrate habe mit drei Prozent im April den niedrig-sten Stand seit fünf Jahren erreicht, was im wesentlichen mit der Einfuhr billiger Saisonwaren zu beGROSSBRITANNIEN / Skeptische Prognosen

# Arbeitslosigkeit bleibt hoch

Der erwartete Sieg der regierenden konservativen Partei Großbritanniens in den am Donnerstag stattfindenden Unterhauswahlen dürfte der britischen Wirtschaft in den kommenden drei bis vier Jahren kaum zu einem verstärkten konjunkturellen Aufschwung ver-

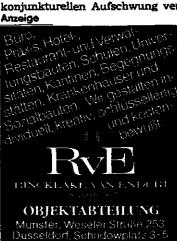

helfen. Davon gehen jedenfalls sowohl die eher regierungsfreundli-che London Business School als auch das angesehene Londoner Brokerhaus Phillips & Drew in ihren jetzt unabhängig voneinander veröffentlichten Prognosen aus. In beiden Studien wird damit

gerechnet, daß nach einem Tory-Wahlsieg die Arbeitslosigkeit in diesem und im kommenden Jahr praktisch unverändert bei 3,2 Millionen oder knapp 13,5 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung ver-harren würde. Der London Busi-ness School zufolge würde die er-folgreiche Durchführung des Wahlprogramms der Konservativen die Arbeitslosigkeit bis 1986 nur um 200 000 reduzieren.

Im Hinblick auf das Wirtschafts wachstum sind die Prognosen bei-der Institute ebenfalls eher vorder Institute ecemans einer vorsichtig. Während die London Busiress School für 1984 mit einem
Anstieg des Bruttosozialprodukts
um 2,5 Prozent rechnet, sagt das
Brokerhaus sogar nur ein Wachstum von 1,5 bis zwei Prozent vor-sus. Im Durchschnitt der nächsten drei bis vier Jahre wird der Prognose der London Business Schoo zufolge die Wachstumsrate bei 2,4 Prozent liegen. Recht unterschiedlich fallen die

beiden Prognosen lediglich in der Inflationsbeurteilung aus. Während die London Business School davon ausgeht, daß die Verwirklichung des Tory-Wahlprogramms die Inflationsrate von 5,2 Prozent, die für Ende dieses Jahres erwartet werden, auf 4,4 im kommenden Jahr drücken dürfte, rechnet Phil-lips & Drew für 1984 mit einer Preissteigerungsrate von zwischen sieben und 7.5 Prozent.

BELGIEN / Chemie-Industrie erzielt Exporterfolge

## Wieder in der Gewinnzone

WILHELM HADLER, Brüssel Belgiens Chemie-Industrie hat verlorenes Terrain zurückgewonnen: Nach empfindlichen Rückschlägen konnte sie 1982 als eine der ersten Branchen die Früchte der Stabilisierungspolitik der Regierung Martens ernten und – im Gegensatz zu großen Teilen ihrer europäischen Konkurrenz – wieder recht deutliche Exporterfolge

Wie aus dem Jahresbericht der Fédération des Industries Chemiques de Belgique hervorgeht, führ-ten die Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung der Unternehmen und zur Begrenzung der Lohnkosten, besonders aber die Abwertung des belgischen Franc zu einer beträchtlichen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit belgischer Erzeugnisse. Dadurch wurde es möglich, traditionelle Exportmärkte zurückzuerobern und in einer

70

**Buenos Aires** 

Bogotá

Quito

Reihe von Bereichen neu Fuß zu Die Chemie-Exporte der Belgisch-Luxemburgischen schaftsunion (BLU) erhöhten sich nach Angaben des Verbandes im vergangenen Jahr wertmäßig um 18,3 Prozent auf 415,6 Milliarden Franc (rund 21 Milliarden Mark).

Dabei lag die Zunahme der Liefe-rungen in andere EG-Länder mit

19,6 Prozent leicht über dem der Ausfuhren in Staaten außerhalb Einem Wachstum der Ausführen von Produkten der Parachemie um 30 Prozent standen Rückgänge bei der Grundstoffchemie um 8,5 Pro-zent gegenüber. Zum ersten Mal seit sieben Jahren erzielten die belgischen Unternehmen nach einer Verbandsumfrage wieder Gewin-ne. Die durchschnittliche Rentabilität von 9,24 Prozent lag jedoch 1982 noch immer unter dem Zins-

ertrag für langfristige Anleihen.

Caracas

Asunción

Schon an den Namen merken Sie,

daß Südamerika unsere zweite Heimat ist:

Sao Paulo

Guayaquil

ITALIEN / Einziges EG-Land mit einer Netto-Einfuhr bei Flachstählen

# Rom besteht auf Erhöhung der Quoten

GÜNTER DEPAS, Genua Das staatliche italienische Hüten- und Stahlunternehmen Nuova Italsider S. P. A. in Genua besteht gegenüber der EG-Kommission auf einer Erhöhung seiner Flach-stahlquote um rund eine Million Tonnen. Ausgangspunkt ist die Tatsache, daß Italien unter allen EG-Stahlländern das einzige mit einer Netto-Einfuhr von Flachstäh-

Im Jahre 1982 war der italieni-sche Markt am EG-Flachstahlverbrauch mit 23 Prozent beteiligt. Das Verhältnis zwischen Produktion und Konsum von Walzerzeugnissen belief sich in Italien im Jahre 1982 auf 104 zu 100 Kilo, bei Flachstählen auf 94 zu 100. Bei den übrigen EG-Stahlländern betrug dieses Verhältnis dagegen 119 zu 100, bei Flachstählen sogar 126 zu

Die Firma Nuova Italsider ist der größte italienische Flachstahlhersteller mit etwas weniger als neun Millionen Tonnen Ausstoß im Jahre 1982. Insgesamt ist die italieni-sche Stahlindustrie an der EG-Flachstahlproduktion mit 17 Pro-

zent beteiligt. Davon entfallen al-lein 15 Prozent auf Nuova Italsider. Die Pläne des italienischen Staatskonzerns sind darauf gerichtet, diesen Anteil auf 16.4 Prozent zu stei-

Dank aggressiveren Marketings gelang es Nuova Italsider, die ge-samten italienischen Flachstahl-importe im Jahre 1982 gegenüber dem Vorjahr zu vermindern und die Exporte zu erhöhen, während der Anteil des Unternehmens am Inlandsmarkt von 55 auf 61 Prozent zunahm. Infolge dieser Entwicklung war Italien das einzige Flachstahlimportland der Gemein-schaft, das seine Außenhandelspositionen im vergangenen Jahr nicht verschlechterte.

Trotzdem wird das Resultat von italienischen Stahlexperten als noch nicht befriedigend angese-hen. Während Italien im Durchschnitt der letzten drei Jahre rund 23 Prozent seiner Flachstahlpro-duktion exportierte, belief sich dieser Anteil bei den anderen EG-Ländern auf über 50 Prozent. Das italienische Außenhandelsdefizit

von Flachstählen betrug im Jahre 1982 rund eine Million Tonnen gegenüber einem Überschuß der Bundesrepublik Deutschland von drei Millionen Tonnen und Frankreich von 0.4 Millionen Tonnen. Die italienische Rohstahlerzeu-

gung ist im vorigen Jahr gegen-über dem Vorjahr von 24;9 auf 24,1 Millionen Tonnen gesunken, nach-dem 1980 mit 26,6 Millionen Ton-nen der Rekordstand in der Geschichte der Branche erreicht wurde. An diesem Ergebnis war Nuova Italsider mit 10,1 Milliarden Tonnen (42 Prozent der Gesamtproduktion) beteiligt, 6,2 Prozent weniger als im Jahr vorher.

Die italienischen Stahlexporte (in Coil-Gewicht) verminderten sich 1982 gegenüber dem Vorjahr von 10,92 auf nicht ganz 9,37 Millionen Tonnen, während die Importe von 6,05 auf 6,16 Millionen Tonnen zunahmen. Damit ging der Ausfuhrüberschuß von rund 4,9 auf rund 3,2 Millionen Tonnen zurück, war aber noch immer wesentlich höher als in den Jahren 1979/80, in denen er im Jahresdurchschnitt nur eine Million Tonnen betrug.

## FRANKREICH / Automobilindustrie zuversichtlich

# Mehr "Ausländer" verkauft

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die französische Automobilindustrie produziert seit Anfang dieses Jahres wesentlich mehr Personenwagen, als sie absetzen kann. Bis April wurde dabei die Millionen-Marke um 75 000 Einheiten überschritten, was gegenüber den er-sten vier Monaten des letzten Jahres eine Steigerung von 10,5 Prozent bedeutete. Allein im Jahresvergleich April ergaben sich plus 12.7 Prozent

Demgegenüber konnten die französischen Pkw-Exporte um 2,6 beziehungsweise 6,1 Prozent erhöht werden, was der Branchenverband in seinem letzten Monatsbulletin als befriedigendes Ergebnis be-zeichnet. Die Einführung der neuen französischen Pkw-Modelle auf den wichtigsten europäischen Märkten würde den Exportzuwachs in den nächsten Monaten noch vergrößern. Vor allem des-halb sei auf Vorrat produziert worden. Dagegen blieb der Inlandsab-satz weiterhin ziemlich schwach. Die Neuzulassungen an in- und ausländischen Personenwagen la-gen zwar gegenüber April 1982 um 3,4 Prozent höher. Im Jahresver-gleich der ersten vier Monate wa-

ren es aber 2,5 Prozent weniger.

Rio de Janeiro

Lima

Immerhin wurde damit das Vorkrisenniveau schon fast wieder erreicht. Für April liegen zum In-landsabsatz der französischen Wagen noch keine Angaben vor. Im ersten Quartal 1983 war dieser

Absatz gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 13 Prozent zu-rückgegangen, wobei der staatli-che Renault-Konzern Verluste von 19.5 Prozent und der private Peugeot-Talbot-Konzern von 6,5 Pro-zent verbuchte. Dagegen konnten die ausländischen Autofirmen ihren Frankreich-Absatz um 18,3 Prozent steigern. Dadurch erhöhte sich ihr Marktanteil auf 33,21

(26,82) Prozent.
Die größten Verkaufserfolge erzielte die Ford-Gruppe, die an allen Neuzulassungen des Quartals mit 7,79 (5,64) Prozent beteiligt war. Die VW-Gruppe wurde von Ford auf den zweiten Platz verdrängt. Sie konnte ihren Marktanteil aber wieder auf 6,31 (5,73) Prozent verwieder auf 6,31 (5,73) Prozent auf 6, wieder auf 6,31 (5,73) Prozent ver-bessern, nachdem sie im Anschluß an den Golf-Boom einen Rückschlag in Kauf nehmen mußte. Et-was zurückgegangen war der Marktanteil von Fiat auf 4,21 (4,48) Prozent, während es die General-Motors-Gruppe auf 4,09 (2,17) Prozent brachte

#### Verbesserte Liquiditätslage

Die Liquiditätslage der britischen Unternehmen hat sich im ersten Quartal dieses Jahres erheblich verbessert. Das jedenfalls geht aus einer Befragung hervor, die das Industrieministerium in London bei rund 200 führenden britischen Unternehmen vorgenommen hat. Nach Angaben des Ministeriums ist die Liquiditätslage inzwischen so gut wie seit Mitte 1979, also kurz vor dem Beginn der schweren Rezession, nicht mehr.

Am stärksten hat sich die Liquiditätslage in der verarbeitenden Industrie verbessert, die von der Rezession am schwersten betroffen war. Das Umlaufvermögen als Prozent-satz der laufenden Verbindlichkeiten hat sich im Durchschnitt der befragten 200 Unternehmen von nur 81 Prozent im letzten Quartal des vergangenen Jahres auf 101 im ersten Quartal dieses Jahres verbes-

Die Verbesserung der Liquiditätslage dürfte vor allem auf einen Anstieg der Erträge im ersten Quar-tal dieses Jahres bei einer anhaltend starken Verbrauchernachfrage zurückzuführen sein. Möglicherweise wird sich das Bild in absehbarer Zeit weiter verbessern, wenn nämlich. wie einige Broker inzwischen voraussagen, das Zinsniveau weiter gesenkt werden sollte! Gegenwärtig liegt der Basis-Ausleihesatz in Großbritannien bei 10 Prozent. Angesichts des in den letzten Wochen gestiegenen Pfund-Kurses sei eine Herabsetzung des Zinssatzes um ein bis 1;5 Prozent vertretbar.

#### Olverbrauch weiter zurückgegangen

Der Mineralölverbrauch der 24 OECD-Staaten hat sich 1982 gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent auf 1411 Millionen Tonnen vermindert, teilt die Internationale Energie-Agentur (IEA) in Paris mit. Da-bei zeigte sich im Jahresvergleich des vierten Quartals ein Verbrauchsrückgang von 8,4 Prozent, obwohl in dieser Zeit die Ölpreise nachgegeben hatten. Als wichtigste Gründe des beschleunigten Verbrauchsrückgangs nenne die IEA das schwache Wirtschaftswachstum, die größer gewordene Effi-zienz des Energieverbrauchs und den verstärkten Rückgriff auf alter-native Energieträger. Nochmehrals der Ölverbrauch schrumpften die Ölimporte. Im gesamten letzten Jahr erreichten sie nur noch 876 Millionen Tonnen und unterschritten damit die von 1981 um 11,5 Prozent, Die Rohölproduktion der OECD-Zone stieg 1982 auf 722 (701) Millionen Tonnen, während die Ölvorräte der Zone von Ende 1981 auf Ende 1982 um 19 auf 441 Millionen Tonnen zurückgebracht wurden. Weniger stark als der Ölverbrauch schrumpfte der Naturgasverbrauch mit 3,7 Prozent auf 745 Milliarden

#### MEXIKO / Handelsbilanz verbessert

## Devisen bleiben knapp

rtr, Mexiko-Stadt Mexiko hat offenbar seine Position im Außenbandel unter dem Eindruck seiner angespannten Fi-nanzlage erheblich verbessert. Wie das Planungs- und Haushaltsministerium letzte Woche mitteilte, wurde in den ersten vier Monaten des Jahres ein Überschuß in der Handelsbilanz von 4,38 Milliarden Dollar erzielt, nach einem Defizit von 1,74 Milliarden Dollar im selben Vorjahreszeitraum. Von seiten der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) hieß es, das Land strebe eine Senkung des Haus-haltsdefizits im laufenden Jahr auf 8,5 Prozent seines Bruttosozialprodukts nach 18 Prozent im Vorjahr und 14,5 Prozent 1981 an. Für die deutlich verbesserte Handelsbilanz waren von Januar bis April dieses Jahres insbesondere die stark gesunkenen Importe verantwortlich die auf 2,25 Milliarden Dollar (nach 6,82 Milliarden) zurückfielen. Dagegen erhöhten sich die Exporte auf 6.63 Milliarden Dollar nach 5.74 Milliarden Dollar 1982.

Insbesondere der private Sektor leidet nach Angaben des Ministeriums momentan unter der Devi-

senknappheit. Die privaten Einfuhren seien in den ersten vier Mo. naten um 80 Prozent auf 855 Millio. nen Dollar nach 4,34 Milliarden Dollar in der entsprechenden Vorjahresperiode zurückgegangen. Der für Mexiko und die Domini kanische Republik zuständige Direktor der IDB, Luis Orci, erklärte vor der US-mexikanischen Han delskammer, der mittelamerikanische Staat wolle seinen Fehlbetrag im Außenhandel für das gesamte Jahr 1983 auf zwei bis drei Milliar den Dollar zurückschrauben. Außerdem solle das private Sparen im Land gefördert, die Handels-schranken abgebaut sowie die Ex-porte an Nicht-Olprodukten und Dienstleistungen erhöht werden. Bis 1988, dem Ende der Amtsperiode von Staatspräsident Miguel

de la Madrid, wolle die Regierung nicht weniger als 50 Prozent des gesamten Investitionsvolumens aus eigenen Mitteln finanzieren. Für die nächsten fünf Jahre strebt das Land über die staatliche Ölgesellschaft PEMEX Ölexporte Investitionsvolumens von 1,5 Millionen Barrel pro Tag an. Dies sei in dem Flinfjahresplan der Regierung vorgesehen.

#### Volkswagen steigert Exporte in die USA

rtr, Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern hat seine Exporte in die USA in den ersten vier Monaten um rund 26 Prozent auf 21 900 Fahrzeuge erhöht. Wie ein Sprecher des Unternehmens ge-stern mitteilte, ergab sich auch im Nutzfahrzeugbereich ein Exportplus von rund 19 Prozent auf 4700 Fahrzeuge. Allerdings habe es bei Audi-Modellen durch das Auslau-fen des alten Audi 100 ein Minus von 15 Prozent auf 12 600 Fabrzeuge gegeben. Insgesamt ergebe sich so nur ein Exportanstieg um 8,3 Pro-

Der Absatz der von VW in den USA produzierten Fahrzeuge, bei denen der GTI jetzt einen Anteil von 40 Prozent erreicht habe, sei um weitere 30 Prozent auf 26 000 Stück zurückgegangen. Insgesamt seien damit in den USA 65 400 Fahrzeuge ausgeliefert worden, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjah-reszeitraum von 11 Prozent entspre-

Nach weiteren Angaben des Spre-chers liegen die Auslieferungen von Fahrzeugen des VW-Konzerns welt-weit in den ersten fünf Monaten des Jahres 1983 leicht über den Vorjahreszahlen von 950 000 Stück, so daß der Konzern jetzt nahe an der Millionen-Grenze liege. Dabei habe der Lagerbestand im Konzern in den fünf Monaten um 20 009 Fahrzeuge abgebate wirden können, gegen-über dem Vergleichszeitpunkt En-de Mai 1982 sogar um 100 000 Fahr-zeuge Auch im Inland habe VW mit 330 000 Wagen etwas mehr als im

vergangenen Jahr ausgeliefert.

#### Umsatzrekord an Bayerischer Börse

DANKWARD SEITZ, München Auch wenn es nicht einfach sei, bei der Harmonisierung des Börsen wesens in der Europäischen Gemeinschaft Lösungen zu finden, die sowohl den Informationsbedürfnissen der Anleger als auch den Emittenten-Interessen entgesenbar tenten-Interessen entgegenkom-men, sollten sich alle inder EG dafür Verantwortlichen von der Maxime leiten lassen, "Barrieren für den Zugang zum Kapitalmarkt abzubauen, anstatt neue zu errichten". Diese Forderung erhebt Hans Gün-ther Schönmann, Vorsitzender der Zulassungsstelle der Bayerischen Börse, im Jahresbericht 1982.

An der Bayerischen Börse wurden 1982 im amtlichen Handel und im geregelten Freiverkehr 4134 Werte notiert, das sind 119 mehr als im Vorjahr. Die zunehmende Bedeutung und das kräftige Wachstum des Börsenplatzes München dokumentieren die Umsatzrekordzahlen. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber 1981 um 34,2 Prozent auf 9,07 Mrd. DM, davon 5,6 Mrd. DM (plus 18,3 Prozent) bei Aktien und 3,5 Mrd. DM (phis 72 Prozent) bei Rentenwerten. Zu einem zentralen Umschlagplatz besonders für ausländische Edelmetall- und Rohstoffwer-te hat sich der Münchner Telefoverkehr entwickelt.

Eine erhebliche Umsatzausweitung um 142,4 Prozent erzielte die Münchner Börse im ersten Quartal 1983. Insgesamt wurden am Aktien und Rentenmarkt 4,71 Mrd. DM umgesetzt. Auf den Aktienhandel entfielen davon 3,27 Mrd. DM (plus 162.8) und den Rentenhandel 1.44 Mrd. DM (plus 107,05 Prozent).

VOLVO / Beteiligung an Saga Petroleum angestrebt

# Neuer Versuch in Norwegen

REINER GATERMANN, Oslo Der schwedische Mischkonzern Volvo (Kraftfahrzeuge, Motoren, Lebensmittel, Energie) versucht erneut, in der norwegischen Erd-ölindustrie Fuß zu Besen, Er beab-sichtigt sich mit 20 Bresent en der sichtigt, sich mit 20 Prozent an der norwegischen Erdölgesellschaft. Saga Petroleum zu beteiligen, die sich in finanziellen Schwierigkei-ten befindet. Der Zutritt der Schweden ist allerdings nur mög-lich, wenn die Gesellschaftssatzung von Saga geändert wird. Sie schreibt bisher vor, daß nur Nor-weger Aktien besitzen dürfen. Zum anderen wird vermutlich auch das norwegische Parlament zu dieser Sache Stellung nehmen

Saga Petroleum steht vor einem immensen Investitionsprogramm, verfügt derzeit allerdings nur über größere Einnahmen aus einer 1,6-Prozent-Beteiligung am Statfjord-Feld. Die Banken verweigerten unlängst angesichts der schwachen Eigenkapitaldecke – das Grundka-pital beläuft sich auf umgerechnet 147 Mill. DM – einen Kredit über rund 2,3 Mrd. DM. Voraussetzung

dafür sei ein Aufstocken des Ak-tienkapitals auf über 700 Mill. DM. Unklar bleibt ferner, ob Saga damit die Verhandlungen mit der vierten norwegischen Erdölgesell-schaft Norexplor, die bisher im Ausland tätig ist, künftig aber auch auf dem norwegischen Sockel auf dem norwegischen Sockel Konzessionen erhalten soll, end gültig abgebrochen hat. Für ein Zusammengehen hat sich unter anderen Erdöl- und Energieminister Widkunn Hveding eingesetzt. Zur Lösung des Finanzierungsproblems wurde auch in Erwägung gezogen, die Beteiligung am brütschen Brae-Feld aufzugeben oder Anteile an noch nicht in der Produktion befindliche Vorkommen duktion befindliche Vorkommen gegen solche, die bereits ausgebeu-tet werden, einzutauschen.

Für Volvo ist dies bereits der dritte Versuch, nach Norwegen vorzudringen. Der erste scheiterte vor ein paar Jahren, als die 40-Prozent-Beteiligung Norwegens an Volvo nicht zustande kam. Eine Konzession auf der Haltenbank verkaufte der Konzern nach den ersten negativen Versuchsbohrun-

DEBEKA KRANKENVERSICHERUNG / Verwaltungskosten unter zwei Prozent

# eistungen nochmals verbessert.

HARALD POSNY, Kobienz Schon der Abschluß 1981 der Koblenzer Debeka Krankenversicherung VVaG erzielte (gewolltes) Aufsehen Der zumindest für diese Sparte nur dem öffentlichen Dienst zugängliche Versicherer hatte in jenem Jahr mit einer Leistungsquote von 101,5 Prozent nachweislich direkt und indirekt mehr an seine Versicherten gelei-stet, als sie über Beiträge aufge-bracht hatten. Dieses "Kunststück" wurde 1982 mit einer Quote von 101,4 Prozent sogar noch über-

Zwar kamen dem Unternehmen, so Vorstandsvorsitzender Peter Greisler, dank einsichtiger Mitglieder geringer als die Beiträge gestiegene Aufwendungen für Versicherungsfälle entgegen. Doch dies war es nicht allein. Weitaus stärker als im Vorjahr erhöhten sich die Erträge aus Kapitalanlagen, die mit 5 (4) Zehntel den Löwenanteil bei den Ergebnisquellen ausmachten, wei-tere 4 (4) Zehntel stammen aus den nicht in Anspruch genommenen, in die Kapitalanlagen fließenden Sicherheitszuschlägen junger Versicherter: Das letzte Zehntel gaben die Verwaltungskosten her, die ein weiterer Debeka-Rekord -- erstmals und wohl einmalig in der Versicherungswirtschaft nicht nur absolut, sondern auch unter die Zwei-Prozent-Marke der Beiträge fielen.

Die Abschlußkosten stiegen ab-solut gesehen zwar leicht; doch gingen die Provisionsleistungen nach interner Umstellung zurück, was aber nicht etwa Linkommenseinbußen beim Außendienst gleichkommt Im Gegenteil Er trug erheblich zum Beitragsplus wenn auch ein Drittel davon auf auch hier unumgängliche Beitragsanpassungen zurückgeht.

Sparsame Verwaltung, unverändert hohe Beitragsrückerstattung (ein Drittel des Jahresbeitrages bereits nach einem Jahr Leistungsfreiheit) sind gute Argumente für den Außendienst. Der Neuzugung blieb nicht aus: Die Debeka weite te ihren Bestand netto um 39 500 Versicherte aus, das sind fast 52 Prozent des Branchenzuwachses in Krankheitskosten Vollversiche rungen unter 40 Mitbewerbern

Auf der anderen Seite hatte sich die Debeka auch mit reduzierten Einstellungen im öffentlichen Dienst, also weniger neuen Kunden, abzufinden. Der Bruttoliberschuß von 156 (64) Mill. DM ging zu 96,2 (95,3) Prozent in die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, der Rest in die Rücklagen. Für 1983 wird ein Prämienvolumen von 1.45 Mrd. DM erwartet.

Die Tochter Debeka Aligemeine, die (bisher) nur das Unfallgeschäft betreibt, schloß das 1. Geschäftjahr ohne Verluste. Hier werden für 1983 rund 3 (0,9) Mill. DM Prä-mie (20 000 nach 12 000 Verträgen)

| Beiträge (Mill. DM) Aufw. 1. VersFälle Versich-Leistung!                                                                |                               | 39<br>90 -<br>61             | +1             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| Aufwendungen für Beitr - Rückstellungen                                                                                 | <del></del>                   | 51                           | +14            |
| L Beitr,-Rückerst.<br>Kapitalaniagen <sup>a</sup> .<br>Kapitalerträge <sup>a</sup>                                      | - 16                          | 34<br>72<br>29               | +5<br>+1<br>+1 |
| in % d. Beitrige                                                                                                        | 1982                          | 1961                         | ď              |
| Schadenquote <sup>11</sup><br>Leistungaquote <sup>22</sup><br>Kostenquote <sup>23</sup><br>Überschußquote <sup>23</sup> | 79,9<br>101,4<br>1,97<br>12,6 | 85,0<br>100,5<br>2,23<br>5,9 | 84<br>96       |
| le Anidou d' Traini printe                                                                                              | . D.M. D                      | E a la a sua d               |                |

Debeka Kranken

Verand d Deckings u Stornortekstellung.

oh Depotford, netto; Durchschnittsreidite: 8,2 (8,0) Prozent, "Autw. f. Vera-Fille
Vera-Fille
Vera-Fille
Vera-Fille
Vera-Fille

Unserem ersten Kapitän, Señor Kolumbus, verdanken wir die erfreuliche Tatsache, daß Südamerika unsere zweite Heiniat geworden ist.

Das hat auch für Sie ausgesprochen angenehme Folgen: Die Vielzahl unserer Destinationen, die wir oftmals fast täglich ansteuern.

Allein 4x pro Woche wir via Madrid nach Buenos Aires unterwegs. Davon 2 x nonstop mit Boeing 747.

Santiago

de Chile

Aber damit nicht genug. Wir sprechen auch die Sprache, mit der man sich in Südamerika

Also bringen wir Sie nicht nur einfach hin. Sondern können Ihnen dort auch weiter-

Ist das nicht ein beruhigendes Gefühl?





Dienstag, 7. Juni le

platzes, Munchen de die Umsatzrekorie samtume at stiegge um 34,2 Procent adir lavon 5,6 Mrd DMe at) bei Aktien um ? ilus 72 Proventi beile Zu einem zentralent besonders für ausge und Robstoffe der Munchner Telefe bwickeli eblich Unisations 12.4 Prozent erzieltek Borse in: enten Qua Marint War denam Alesmemark: 171 Mrd 3 Auf den Aktienbaz

**um** angestrebt

swon 3.27 Mrd Dilate

iden Rentenhandella

ur Autstecken der k auf uter 700 Mill M eilst ferner, ob Saparibandongen mit 🛎 wegers have Endogen Papier, in taker the real, has the about gorwegischen Sch en erhalter soil & brocken hat Fure gelien hat such unter umi Energemase sesting emposing en Pitteriorenness for much in Erwans. e Parterlig utig am be-Fold autrageben @ nech paraturada P fit. Hiche Corkoma e, du perede asgette Ciffernation of sen-

u jed die Jameile 2 uch that h Norwes n Det e te schelle ar Judur : ale die ! collegate Norwege I Tu Land kam E auf de Hilltenber er Komer nich 3 laren Very activities er zwei Prozeni

or Resolution Paris imperior interest confi Auffel er Debe ha Aibensell mor de la distillation de la constante de la c Perinstr lint wife,

ند. ۱۲

abnehmern als auch im industrielüber die "derzeit glimpfliche Brennstoffpreisentwicklung".

DIDIER / Trotz Umsatzrückgang gut verdient

# Kapazitäten weiter angepaßt

JOACHIM WEBER, Wiesbaden Vorausgesetzt, daß sich eine mo-derate Belebung auf den Märkten tatsächlich durchsetzt, rechnet der Dank der forcierten Anpassung hat die 5940 Mitarbeiter beschäfti gende Gruppe es auch ohne große Blessuren überstanden, daß die Probleme der Abnehmerindu-Feuerfest-Spezialist Didier-Werke strien den Umsatz der AG um 6 AG, Wiesbaden, auch für 1983 wie-AG, Wiesbaden, auch für 1963 wie-der mit einem "angemessenen" Er-gebnis. Bei weiterem leichten Rückgang der Tonnage werde man den Umsatz etwa halten können, meint Vorstandsvorsitzender Mar-Prozent auf 679 (722) Mill. DM und den Weltumsatz um fast 10 Prozent auf 931 (1029) Mill. DM zurückgehen ließen. Speziell die nordamerikanischen Werke - in Kanada und tin Bieneck. den USA – konnten sich der Rezes-Daß der Zulieferer der Stahlinsion nicht entziehen. Inzwischen gibt es aber auch hier Belebungssidustrie (gut 50 Prozent vom Umsatz), der Glas- (12 bis 15 Prozent) gnale. Insgesamt haben die Ausund der Zementindustrie (3 bis 4 landsmärkte einen Anteil von 70 Prozent) seine Kapazitatsausla-Prozent an Didiers Feuerfest-

> Trotz der Umsatzeinbußen zeigen die Ertragsziffern beachtliche Stabilität. Der Jahresüberschuß wurde mit 12 (12,5) Mill. DM nahezu gehalten. Wie "echt" dieser Ausweis ist, läßt sich sowohl am DVFA-Ergebnis je Aktie von 10,78 (11,08) DM als auch am Cash-flow von 45,7 (44,2) Mill. DM ablesen, in denen die außerordentlichen Ein-

> flüsse eliminiert sind. Tatsächlich wurden außerordentliche Erträge aus der Auflö-sung von Sonderposten und Rück-stellungen überwiegend in Pensteiningen überwiegenn in Fen-sionsrückstellungen (17 Mill. DM) und Sonderabschreibungen "wie-derangelegt". So wird den Aktio-nären in der Hauptversammlung am 15. Juli eine unveränderte Divi-dende von 5,50 DM je 50-DM-Aktie

BREMER SCHWESTERN / Letztmals zwei Berichte

#### **Gute Basis durch Fusion**

W. WESSENDORF, Bremen Die Bremer Landesbank und die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen (SKA) legen zum letzten Mal zwei Geschäftsberichte vor. Die seit 45 Jahren in Personalund Verwaltungsgemeinschaft ver-bundenen "Bremer Schwestern" haben mit Wirkung vom 26. April 1983 zur Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale – fusioniert.

stung in den ersten Monaten 1983

auf 77 Prozent verbessern konnte, lag – wie schon die Steigerung auf 70 (68) Prozent im vergangenen Jahr – vor allem an der erneuten

Rücknahme der Standard-Pro-dukt-Kapazitäten. Damit hat Didier den auch vom

Markt vorgegebenen Umstruk-turierungsprozeß hin zu einem im-

mer größeren Anteil von Hoch-werterzeugnissen auch in diesem

Jahr bereits fortgesetzt. Mit Rekor-

dinvestitionen von 57 Mill. DM, da-von rund 37 Mill. DM in Sachanla-

gen, wurde diese Entwicklung 1982 besonders energisch vorangetrie-ben. Ein Langfrist-Vergleich illu-striert den Effekt: 1982 wurde nur-

noch die Hälfte der Feuerfest-Ton-nage des Jahres 1970 produziert, der Wert ist aber gleichzeitig um 50

Prozent gestiegen.

"Wir haben ein anständiges Jahr 1982 geschafft und können uns im Vergleich sehen lassen", erklärten die Vorstände. Allerdings gäben die Bedingungen und das Umfeld keinen Grund zur Euphorie. Jedoch würde die Fusion erlauben, weiterhin gut dazustehen. Das Geschäftsvolumen sei im ersten Quar-tal 1983 ansehnlich gewachsen, und die Ertragslage habe sich erfreulich entwickelt. Die Zinsspanne, die im vergangenen Jahr bei 1,3 Prozent lag, fiel allerdings für kurzfristige Kredite wieder knapp un-

ter 1 Prozent.

Als befriedigend wird die Er-tragslage der beiden Institute im The said the said of the contract of the said of the s

Geschäftsjahr 1982 bezeichnet. Bei einem konsolidierten Bilanzvolu-men von 21,2 (19,3) Mrd. DM wurde das ordentliche Betriebsergebnis "nennenswert" auf einschließlich Effektenhandel 125 (84,5) Mill. DM erhöht. Die Jahresüberschüsse ste-hen mit 21,5 (23,9) Mill. DM zu Buche. Das ermöglicht wieder eine Ausschüttung von 5 Prozent auf das gemeinsame Stammkapital von 170 Mill. DM, das 1982 von den Kapitalträgern um je 10 Mill. DM erhöht wurde. Die Zuweisungen zu den offenen Rücklagen betragen 13,5 (16,5) Mill. DM. Das fusionierte Institut beginnt mit haftenden Eigenmitteln von 433,5 Mill DM. Der Umfang des kurzfristigen Kreditgeschäftes, das hauptsäch-lich von der Bremer Landesbank betrieben wurde, hat sich im Be-richtsjahr kaum ausgedehnt. Die Kontokorrentkredite nahmen um 80 Mill. DM auf 1,46 Mrd. DM ab. Um mehr als 10 Prozent auf 449 Mill. DM weitete sich das Wechselkreditgeschäft aus. Die sehr um-fangreichen Avalkredite nahmen um 4 Mill, auf 1,45 Mrd. DM ab:

GEORG FISCHER / Erneut Dividendenausfall

## Konzernstruktur verändert

Als Folge der verschlechterten Wirtschaftslage in den meisten westlichen Industrieländern hat sich das konsolidierte Ergebnis des schweizerischen Georg Fischer-Konzerns (GF), Schaffhausen, 1982 abermals verschlechtert. Die weltweit in der Guß- und Kunststoffproduktion sowie im Anlagen und Maschinenbau tätige Unterneh-mensgruppe weist einen Konzernverlust von 11 (8) Mill. sfr aus. Die Muttergesellschaft hat zwar ihren Reinertrag auf 1,4 (0,9) Mill. sfr verbessert, doch blieb das Ergebnis der AG trotz Kostensenkungen wegen ungenutzter Kapazitäten

unbefriedigend. Zur weiteren Verstärkung des Eigenkapitals (299 Mill. sfr) wird auf eine Ausschüttung verzichtet. Für 1983 wird ein besseres Konzernergebnis erwartet, zumal sich die getroffenen Maßnahmen für einen Abbau von Kapazitäten und Beschäftigten (15 560) schrittweise positiv auswirken sollen. Der GF-Konzernumsatz ging

# An der Körperpflege wird trotz Krise nicht gespart

SCHWARZKOPF / Friseurgeschäft hat sich wieder belebt - Verluste bringt nur der spanische Markt

Die Hans Schwarzkopf GmbH, Hamburg, die zu den führenden Anbietern am Markt für Körperund Haarpflegemittel zählt, ist im Berichtsjahr 1982 weiter gewach-sen. Im Inland steigerte die welt-weit tätige Gruppe den Umsatz um sieben Prozent auf 493 Mill. DM und im Ausland um knapp drei Prozent auf 299 Mill. DM. Schließt man den Umsatz der Lizenznehmer mit ein, sind im vergangenen Jahr insgesamt für 1,1 Mrd. DM Schwarzkopf-Produkte verkauft

Das Wachstum im Inland betrug real zwei Prozent. Insgesamt, so betonten die Geschäftsführer Hans Peter Schwarzkopf (Sprecher), Karl Josef Ballhaus und Hans Heinrich Meyer-Seebeck, sei die Entwicklung befriedigend gewe-sen, allerdings mit Unterschieden in den Sparten. Im Publikumsbereich habe Schwarzkopf die zum Teil überragenden Positionen noch ausgebaut. Am Körper- und Haarpflegemarkt, der zusammen etwa ein Volumen von 5,5 Mrd. DM repräsentiert, ist Schwarzkopf bei Haarspray mit der Marke "Taft"

Leonberger will

Kapital verdoppeln

nl. Stuttgart Die in der Größenskala an vierter

Stelle rangierende Leonberger Bausparkasse AG, Leonberg, ver-doppelt ihr Grundkapital. Der Hauptversammlung am 15. Juli

wird vorgeschlagen, das Aktienka-pital von 21,9 auf 43,8 Mill. DM

aufzustocken. In diesem Zusam-

menhang steht neben dem Dividen-denvorschlag für 1982 von unverän-

dert 16 Prozent eine zusätzliche

Sonderausschüttung von 100 DM je 50-DM-Aktie. Die neuen Namens-

aktien sollen vom 1. Januar 1983 an

gewinnberechtigt sein und werden

den Aktionären im Verhältnis 1:1

Somit wird den Aktionären im

tung zu bestreiten. Der für die Son-

Am Aktienkapital sind die Allge-

meine Rentenanstalt mit 54 Prozent

Mitgliederzuwachs

bei EK Großeinkauf

C1:Trotz erheblicher Umsatzeinbrü-

che in der Haushalts- und Eisenwa-

zum Kurs von 200 Prozent angebo-

Aufgrund der unterschiedlichen Spartenentwicklung ist der Anteil

Shampoo mit "Schauma" (über 30 Prozent), bei Deodorantien mit Bac" (rund 18 Prozent) und bei Haarwasser mit "Seborin" (über 25 Prozent) Marktführer. Am Markt für Universalcreme behauptet "Kaloderma" mit etwa zehn Prozent Platz zwei. Weiter vorangekommen sind nach Aussage von Schwarzkopf auch die höherpreisigen Produkte der Olivin-Division, aus der 1982 der Vertrieb von Bac ausge-

Schwierigkeiten hatte Schwarzkopf dagegen im Friseurgeschäft. Angesichts sinkender Realeinkommen seien die Friseurbesuche eingeschränkt worden, hätten die Be-triebe, so Ballhaus, weitgehend von ihren Beständen gelebt und somit auch in starkem Maße den Umsatz von Schwarzkopf beein-trächtigt. Rückgänge mußte die Firma ferner im Institutsgeschäft hinnehmen. Unter den Maßnahmen zur Kostendämpfung im Ge-sundheitswesen litt der Absatz von balneologischen Artikeln aus der Pino-Division.

der Haar- (52 nach 50 Prozent) und der Körperpflegemittel (32 nach 30,5 Prozent) am Gesamtumsatz auf gut 84 Prozent gestiegen. Das Friseurgeschäft steuerte dagegen nur noch 12,5 (15,1 Prozent), die Pino-Gruppe 3,5 Prozent zum Um-satz bei. Die Veränderungen des Umsatzmixes hat gleichzeitig Spuren im Ergebnis hinterlassen. Infolge des abgeschwächten Friseurund Institutsgeschäfts, das mit besseren Margen arbeitet, hat sich gliedert worden ist. nach Angaben von Meyer-Seebeck das Betriebsergebnis verschlech-

> Der Rückgang dürfte etwa dem des Brutto-Cash-Flows entsprechen, den Meyer-Seebeck mit 22,2 nach 26,0 Mill DM angibt (minus 15 Prozent). Im Jahresüberschuß ist der Ertragsrückgang nicht er-kennbar. In dem Überschuß von 6 (2) Mill. DM sind 4 Mill. DM Erträge aus Zuschreibungen im Beteiligungsvermögen enthalten, die der freien Rücklage zugeführt werden. Der unveränderte Bilanzgewinn von 2 Mill. DM wird in Form von fünf Prozent Dividende ausge-schüttet. Das Stammkapital von 40 Mill. DM hält die Hoechst AG mit

48,85 Prozent und die Familie Schwarzkopf zu 51,15 Prozent.

Zur Ertragsentwicklung bei den zwölf ausländischen Tochtergesellschaften erklärt Meyer-Seebeck, daß in einigen Märkten gut verdient werde, andere etwas mühsam seien. Verlust bringt aber nur das Spaniengeschäft.

In diesem Jahr erwartet Schwarzkopf ein weltweites Wachstum von rund 7,5 Prozent, wobei das Plus im Inland sechs Prozent und im Ausland neun Pro-zent betragen soll. Bis Ende Mai ist das Geschäft auf dem deutschen Markt nominal um vier und real um drei Prozent ausgeweitet worden. Die Ertragslage hat sich stabilisiert Schwarzkopf profitiert davon, daß das Friseurgeschäft deutlich angezogen hat. In diesem Bereich betrug der Zuwachs bislang 18 Prozent.

Die längerfristigen Aussichten werden bei Schwarzkopf positiv eingeschätzt. Vor allem bei Hautpflegemitteln, auf die sich die Forschung und Entwicklung bei Schwarzkopf konzentriert, gebe es noch Reserven, betont Ballhaus.

**WÜSTENROT LEBEN** 

# Bruttoüberschuß stark gestiegen WERNER NEITZEL, Stuttgart Die Wüstenrot Lebensversiche-

rungs-AG, Ludwigsburg, bekam im Geschäftsjahr 1982, dem dreizehnten Jahr ihres Bestehens, die Schattenseiten der Branchenentwicklung zu spüren, bestach aber andererseits durch die Qualität ihres Geschäfts. Erstmals sind bei diesem Institut zum Jahresende 1982 mehr als 1 Mill. Risiken über eine Versicherungssumme von 15,7 Mrd. DM versichert, womit das Unterneh-men unter den 20 größten deutschen Lebensversicherern rangiert.

Bei der Wüstenrot Leben, deren Geschäft zu 80 Prozent auf dem Sektor der Bausparrisikoversicherung stattfindet, ging das Neuge-schäft im Berichtsjahr der Stückzahl nach um 16 Prozent auf 101 556 Verträge mit einer Versicherungs-summe von 2,21 Mrd. DM (minus 18 Prozent) zurück, worin sich das schlechtere Bausparklima wider-spiegelt. In der Großlebens-Einzelkapitalversicherung lag der Rück-gang im Neugeschäft summenmä-ßig lediglich bei 2 Prozent. Branchenkonform vergrößerte sich die Stornoquote im Einzelgeschäft auf 5,4(4,6) Prozent, im Gesamtgeschäft belief sie sich nur auf 1,5 (1,4) Pro-

Erhöht haben sich die Beitragseinnahmen um 8,6 Prozent auf 233 Mill. DM. Aufgrund um 32 Prozent gestiegener Kapitalerträge verbesserte sich die Nettoverzinsung auf den Spitzenwert von 8,05 (7,64) Prozent. Es wurde ein Bruttoüberschuß von 90 Mill. DM (plus 28,5 Prozent) erwirtschaftet, aus dem 87,5 Mill. DM der Rückstellung für Beitrags-rückerstattung zugeführt werden. Das Institut sieht sich in der günstigen Lage, in der kapitalbildenden Großlebensversicherung den Zins-bonussatz auf 4 (3,5) Prozent anzuheben und in der Bauspargruppen-Risikoversicherung den Schluß-überschuß-Anteilssatz auf 35 (30) Prozent zu erhöhen.

#### **NAMEN**

Hermann Weiler, Inhaber der Gebr. Weiler, Radio-Vertriebsge-sellschaft, Nürnberg, und Mitbe-gründer der Weiler Werkzeugmaschinen, Herzogenaurach, feiert am

8. Juni den 80. Geburtstag. Dr. Michael Werner (39), seit 1981 Vorsitzender der Geschäftsleitung der co op Gebrauchsgüterzentrum GmbH, Kamen, übernahm zusätz-lich auch den Vorsitz der Geschäftsleitung der plaza SB-Warenhaus-Division der co op AG, Frankfurt.

Hans-Jürgen Tilly, Niederlassungsleiter und Generalbevollmächtigter der Neuen Heimat Städ-

tebau GmbH für Bremen und Nie-

dersachsen, tritt Ende Juni in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der bisherige Stellvertreter, Lutz Basse. Stellvertretender Niederlassungsleiter wird Klaus Lüders. Werner Krüger, früheres Vor-standsmitglied der Dresdner Bank AG, wird am 6. Juni 75. Jahre. Gerhard Hillebrand (50) wurde Nachfolger von H. J. Sautter als Geschäftsführer der Grove GmbH,

Bietigheim-Bissingen.
Dieter Kadenbach tritt im Juni in den Vorstand der Bilfinger+Berger Bau-AG, Mannheim, ein. Günther Wawranke, Auslandssprecher des Vorstands, scheidet aus.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Augsburg: Söllner Bauunternehmung GmbH; Bad Sege-berg: Lüttmer Modelle Onno Lüttmer KG; Düsseldorf: KuZ Schiffahrtskon-tor GmbH; Nachl. d' Wwe. Anna Elisabeth Urselmann geb. Dehlmann: Eltville: GBE-Automaten Gerätebau Eltvil-le GmbH & Co. KG Hamburg: KG i. Industrie-Bauges. Hohenfelde mbH & Co. KG; Köln: Horst Dieter Birkelbach; Mänchen: Schlayer Handelsges. mbH, Eisenbiegerei; Northeim: Sollinger Bautischlerei GmbH, Uslar; Ges. f. Keramikmaschinen mbH & Co. KG, Uslar; Niember FT. State Tangent See. Nürnberg: FTS Funk-Transport-Service GmbH.

Vergleich beantragt: Düsseldorf:

Hans-Günter Selbeck, Ratingen, Inh. -d. Selbeck & Co. Pelzmaschinenfabri-

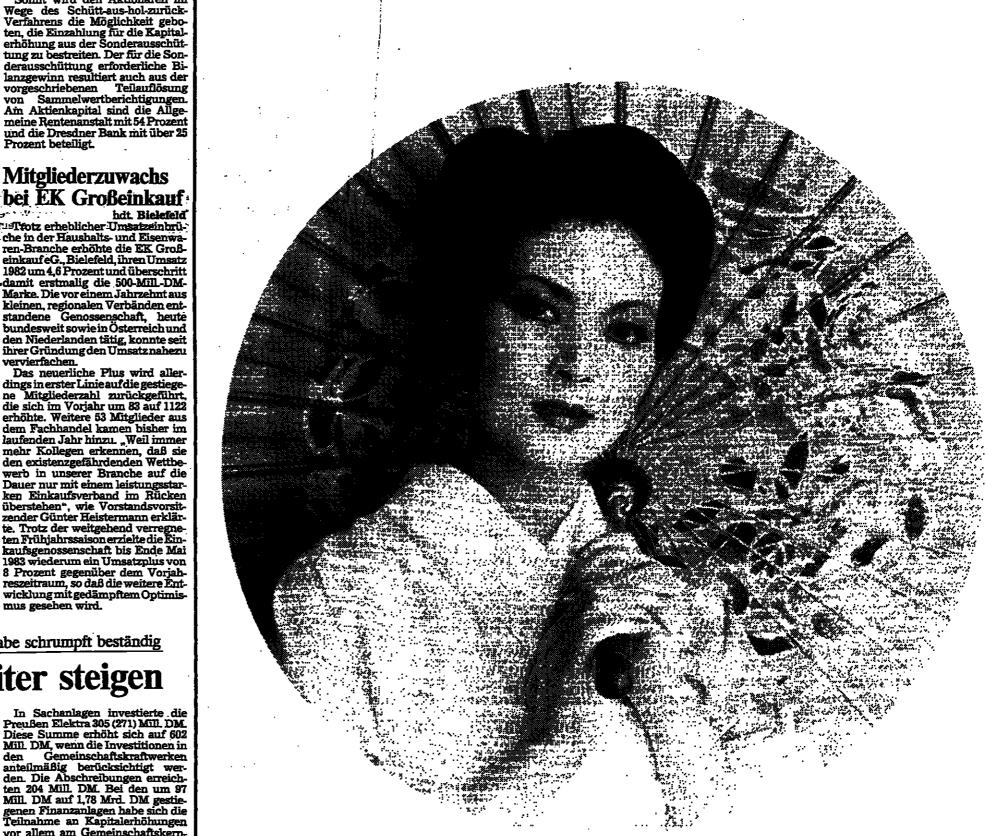

# 99 Bei der Erschließung neuer Märkte sind unsere weltweiten Verbindungen für viele Unternehmer ein schützender Schirm.

Ihr Berater empfiehlt Ihnen:

Nutzen Sie unsere Verbindungen zu 5000 Korrespondenzbanken in allen wichtigen Handelsländern. Wir informieren Sie schnell und fundiert über lokale Verhältnisse in Ihren Exportländern.

# Wenn's um Geld geht - Sparkasse

HARALD POSNY, Dässeldorf 1982 auf 1,63 (1,88) Mrd. sfr zurück, ohne den Verkauf der Textil-Manenbau konzentriert.

schinenfabrik Rüti und den Erwerb der Maschinenfabrik Burkhardt + Weber (1000 Mitarbeiter) in Reutlingen, jedoch nur um 2,9 Pro-zent auf 1,53 Mrd. sfr. Mit diesen Transaktionen wird die Struktur mehr auf den Werkzeugmaschi-

Am Konzennumsatz sind der Kundenguß mit 43 (27) Prozent, Guß- und Kunststoffprodukte mit 22 (30) Prozent, Maschinen- und Anlagenbau mit 35 (43) Prozent beteiligt. Die GF-Werke in der Schweiz und in der Bundesrepublik bildeten die Produktions-schwerpunkte mit zusammen 90 Prozent der Konzernleistung. Rund 83 Prozent der Güter und Dienstleistungen gingen auf west-europäische Märkte. Die Bundes-republik ist mit 40 Prozent Verkaufsschwerpunkt. Die bedeuten de Produktgruppe Automobilguß mit Fertigungsstätten in Worms, Mettmann bei Düsseldorf und Singen hielt das hohe Umsatzniveau.

ren-Branche erhöhte die EK Groß-

Bielefeld, ihren Umsat 1982 um 4,6 Prozent und überschritt damit erstmalig die 500-Mill-DM-Marke. Die vor einem Jahrzehnt aus kleinen, regionalen Verbänden entstandene Genossenschaft, heute bundesweit sowie in Österreich und den Niederlanden tätig, konnte seit ihrer Gründung den Umsatznahezu vervierfachen. Das neuerliche Plus wird aller-dings in erster Linie auf die gestiege-

ne Mitgliederzahl zurückgeführt, die sich im Vorjahr um 83 auf 1122 erhöhte. Weitere 53 Mitglieder aus dem Fachhandel kamen bisher im laufenden Jahr hinzu. "Weil immer mehr Kollegen erkennen, daß sie den existenzgefährdenden Wettbewerb in unserer Branche auf die Dauer nur mit einem leistungsstar-ken Einkaufsverband im Rücken überstehen", wie Vorstandsvorsitzender Günter Heistermann erklärte. Trotz der weitgehend verregne-ten Frühjahrssaison erzielte die Einkaufsgenossenschaft bis Ende Mai 1983 wiederum ein Umsatzplus von 8 Prozent gegenüber dem Vorishreszeitraum, so daß die weitere Entwicklung mit gedämpftem Optimismus gesehen wird.

PREUSSEN ELEKTRA / Zuwachsrate bei der Stromabgabe schrumpft beständig

# Kernenergieanteil soll weiter steigen

D. SCHMIDT, Hannover Der mittlerweile zügige Fortgang der Arbeiten an den Kernkraftwerken Grohnde und Brokdorf, die Fertigstellung der Anlage Krümmel und der vorzeitige Abschluß der Nachrüst- und Revisionsarbeihöheren der Nachrust- und Kevisionsander ten in Würgassen läßt das Ziel der Preußischen Elektrizitäts-AG, Hannover, den Anteil von in Kraft-werken erzeugtem Strom auf 60 Prozent erhöhen, in greifbare Nähe rücken. Im Geschäftsjahr 1982 verringerte sich diese Quote wegen
des Ausfalls in Würgassen in der
AG auf 40,7 (41,9) Prozent und im
Konzern auf 41,9 (42,9) Prozent.
Die Entwicklung im Geschäfts-Preisschraube drehen. Obwohl der Umsatz der AG auf

jahr 1982 und in den ersten Monaten 1983 beurteilen Vorstandssprecher Ulrich Segatz und Finanzchef Hartmut Hoffmann zurückhaltend Der Trend kontinuierlich kleiner werdender Zuwachsraten bei der Stromabgabe habe sich 1982 fortgesetzt. Mit 21,4 (21,3) Milliarden Kilowattstunden (kWh) nahm die DM Grundkapital Stromabgabe im Gebiet der AG nur noch um 0,6 (2,3) Prozent und im Konzembereich um 1 (2,9) Prozent auf 43,9 (43,5) kWh zu. Im bisherigen Verlauf des Jahres 1983 entspreche der Stromverbrauch dem Niveau der gleichen Vorjahreszeit. Segatz erwartet aber für

Befriedigt äußert sich Segatz

das gesamte Jahr eine leichte Ab-

satzbelebung sowohl bei den Tarif-

Nachdem 1980 und 1981 noch 30prozentige Kostensteigerungen hingenommen werden mußten, erhöhten sich die Preise 1982 um 15 Prozent. Dem begegnete die Preu-ßen Elektra mit um acht Prozent Stromabgabepreisen. Nachdem Anfang dieses Jahres der Strompreis erneut um sechs Prozent angehoben wurde, will die zum Veba-Konzern gehörende Gesellschaft 1983 nicht weiter an der

2,64 (2,52) Mrd. DM und der des Konzerns auf 7,19 (6,55) Mrd. DM anstieg, hat sich die Ertragslage im Berichtsjahr weiter verschlechtert. Vor allem die hohen Aufwendungen für die Nachrüstmaßnahmen in Würgassen (rund 200 Mill DM) ließen den Jahresüberschuß der AG auf 116,2 (125,4) Mill. DM zurückgehen. Daraus erhalten die Aktionäre eine unveränderte Dividende von 14 Prozent auf 780 Mill.

Der Gewinn pro Aktie verringer-te sich auf 9,30 (13,10) DM, der Cash-flow auf 586 (695,7) Mill. DM. Hoffmann spricht dennoch von einem insgesamt befriedigenden Ergebnis, wenngleich die Rücklagen nicht "in ausreichendem Umfang" dotiert werden konnten. Im Konzern führte die Ergebnisverbesserung der Tochter Nordwestdeutsche Kraftwerke AG (NWK) zu einem Anstieg des Jahresüberschusses auf 206,9 (197,4) Mill. DM. Der Cash-flow stieg dort auf 1,73 (1,64) Mrd. DM.

In Sachanlagen investierte die Preußen Elektra 305 (271) Mill. DM. Diese Summe erhöht sich auf 602 Mill DM, wenn die Investitionen in den Gemeinschaftskraftwerken anteilmäßig berücksichtigt wer-den. Die Abschreibungen erreich-ten 204 Mill. DM. Bei den um 97 Mill. DM auf 1,78 Mrd. DM gestiegenen Finanzanlagen habe sich die Teilnahme an Kapitalerhöhungen vor allem am Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde und der Erwerb von Anteilen an der Westmoreland Coal Company in den USA (31 Mill. DM) ausgewirkt. Auf der Passivseite haben sich

die Rückstellungen um 203 Mill. DM auf 1,54 Mrd. DM erhöht. Davon entfallen auf die Entsorgungs-rückstellungen, die jetzt mit 867 Mill. DM zu Buche stehen, 166 Mill. DM. Die langfristigen Verbindlich-keiten nahmen auf 932 (831) Mill. DM zu.

Nur unwesentlich verändert hat sich die Bilanzstruktur. Der Anteil des Anlagevermögens ging leicht auf 70,4 (71,5) Prozent zurück, während das langfristige Umlaufvermögen auf neun (8,2) Prozent stieg. Das größere Bilanzvolumen ließ den Eigenkapitalanteil auf 41,1 (44) Prozent sinken, die langfristigen Rückstellungen erhöhten sich auf 27,1 (24,8) Prozent. Die Bilanzrela-tionen bezeichnet Hoffmann insgesamt als befriedigend. Mit einem Volumen von 843 Mill. DM weist die Finanzierungsbilanz einen um 195 Mill. DM höheren Mittelbedarf

rer für

weį ein Ver alit che ger tive nei so not

Tru sch rate Ser abg

po: jet: um voi dei ste orc Hö

Basel, im Mai 1983

# EUROFIMA

Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Elsenbahmmaterial.

Société européenne pour le finance-Società europea per il finanziamento di

61/2 % Deutsche Mark-Teilschuldverschreibungen von - WKN 463 401 / 13 -

Resteinlöşung

Die bisher nicht ausgelosten Teilschuldverschreibungen der - WKN 463 411 -Serie 11 46 151 - 50 765 zu je DM 1.000,-

im Nannbetrag von DM 4 615.000.- werden zur Rückzahlung zum 1. September 1983 fällig. Die Einfösung der Stücke erfolgt vom 1. September 1983 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Wertpapiermantel

a) in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) bei

den nachstehend genannten Banken sowie deren Niederlassungen:

Gen nachstenend genannten Banken sowie beren Niederlassungen:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Bayerische Landesbank Girozentrale
Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
Joh, Berenberg, Gossler & Co.
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft

Berliner Commerzbank Aktiences Berimer Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft Delbrück & Co.

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft
Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank Aktiengesellschaft Deutsche Verkenrs-rusungesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditgesellschaft auf Aktien
Lomann I amne Kommanditgesellschaft Bankhaus de Sonn Dannoers Kommandh, Bankhaus Hermann Lampe Kommanditges B. Metzler seel. Sohn & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Schwäbische Bank Aktiengesellschaft Trinkere & Bunkhaust.

Trinkaus & Burkhardt Verens- und Westhank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wrtz & Co. Westfalenbank Aktiengesellschaft Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptn sungen der nachstehend genannten Banken nach Maßgabe der An-Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Banca Commerciale Italiana

Banque Panhas Lazard Frères et Cie. Société Générale de Banque S.A. Die Verzinsung der Teilschuldverschreibungen endet am 31. August

Die am 1. September 1963 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 13 sind bisher noch nicht alle Stücke zur

**EUROFIMA** 

## Allianz (ff)

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft Berlin und München

Einladung

zu der ordentlichen Hauptversammlung, die am Mittwoch, 13. Juli 1983, 10.00 Uhr, in unserem Geschäftsgebäude Königinstraße 95, 8000 München 44, stattfindet.

 a) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (Jahresbilanz sowie Gewinn-und Verlustrechnung) mit den Berichten des Vor-stands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982 b) Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäfts-berichts für das Geschäftsjahr 1982

2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 1982 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in a) Ausschüttung einer Dividende von DM 10,- auf jede der 8340000 gewinnberechtigten Aktien a nom. DM 50,-

DM 83400000.-DM 13500000.b) Einstellung in die offenen Rücklagen c) Zusätzlicher Aufwand aufgrund dieses Gewinnverwendungs-heschlusses: DM 6136364,—

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor. Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Nr. 3 MittbestG zusammen. Die Heuptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Vertreter der Aktionäre im Aufsichtsrat, deren Amtszeit mit dem Ende der Hauptversammlung ausläuft, wieder zu wählen: Dr. Hans Friderichs, Frankfurt,

Sprecher des Vorstands der Dresdner Bank AG, Dr. Wilfried Guth, Frankfurt, Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank AG, Prof. Dr. Herbert Grünewald, Leverkusen, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG, Or, Maximillan Hackl, München, Sprecher des Vorstands der Bayerlschen Vereinsbank AG,

Dr. Karl Klasen, Hamburg, Bundesbankpräsident i.R., Prof. Dr. h. c. Hans L. Merkle, Stuttgart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, Ferner schlägt der Aufsichtsrat vor, anstelle der Herren Dr. Sohl, Dr. Overbeck und Dr. von Siemens, die gebeten haben, von einer

Wiederwahl abzusehen, die Herren Dr. jur. Klaus Liesen, Essen, Vorsitzender des Vorstands der Ruhrgas AG, Dr.-Ing. E.h. Bernhard Plettner, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG. Vorsitzender des Vorstands der Mannesmann AG ab 1,7,1983.

Als Ersatzmitglieder werden wieder die Herren 1. Rudolf Withelm Eversmann, München, 2. Dr. Rudolf Opitz, München, Versicherungsdirektor i.R. 3. Karl-Friedrich von Schlayer, München, Versicherungsdirektor i.R. 4. Martin Herzog, München, Versicherungsdirektor i.R. 5. Prof. Dr. Heinz Müller-Lutz, München,

zu Mitgliedem des Aufsichtsrats zu wählen.

Versicherungsdirektor i.R., vorgeschlagen. Sie sollen in der genannten Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn eines der jetzt zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder aus dem Aufsichtsrat ausscheidet und die Hauptversammlung nicht vor dem Ausscheiden einen Nachfolger wählt. Die Amtszeit eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds endet mit dem Schluß der Hauptversammlung, in der ein Nachfolger gewählt wird, spätestens mit dem Zeitpunkt, in dem die Amtszeit des weggefallenen Aufsichtsratsmitglieds abgelaufen wäre. Scheidet ein Ersatzmitglied aus dem Aufsichtsrat aus, so nimmt es in der Reihenfolge der Ersatzmitglieder wieder die vorherige Position ein.

An der Hauptversammlung können alle Aktionäre – persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtigte – teilnehmen, die im Aktienbuch eingetragen sind und sich beim Vorstand der Gesellschaft unter der Anschrift Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 8000 München 44, spätestens am Freitag, 8. Juli 1983, angemeldet

Die zur Teilnahme berechtigten Personen erhalten Eintrittskarten. Der Vorstand

München, im Juni 1983

1

# 

# Gesundes Wachstum

Die Stadtsparkasse Hannover ist in 160 Jahren mit der Stadt Hannover und ihrer Wirtschaft gewachsen. Das Vertrauen unserer Kunden ist die Basis für unseren Erfolg.

6.1 Milliarden DM + 8,1 % Bilanzsumme 4,2 Milliarden DM + 6,3% Gesamtausleihungen Kundeneinlagen 5.1 Milliarden DM + 6,3% Girokonten 261.000 643,000 Sparkonten

Sollten Sie sich ausführlich über den Geschäftsverlauf 1982 informieren wollen, fordern Sie bitte unseren Geschäftsbericht an. Stadtsparkasse Hannover OE 230 Raschplatz 4, 3000 Hannover 1



#### STADT YOKOHAMA

8% Deutsche Mark Inhaber-Teilschuldverschreibungen

von 1971

- WKN 459 921/30 --

Auslosung Gemäß § 3 der Anteinebedingungen fand am 30. Mai 1983 in Anwese heit eines Notars die Austosung der noch umlaufenden Teilschuldvo schreibungen von zwei Serien zur Rückzahlung zum 1. August 1983

- WKN 459924 -

30001-40000 zu je DM 1.000,im Nennbetrag von insgesamt DM 13616000,-. Weitere nom. DM 1390000,- Tellschuldverschreibungen werden aus dem Tilgungsfonds

zur Verfügung gestellt. Die gelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. August 1983 an gegen Ehrreichung der Mäntel mit Zinsscheinen per 1. August 1984 uff, zum Nennbetrag eingelöst

a) in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) bei den nachstehend verzeichneten Banken sowie deren Nie

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufhäuser Baden-Wirttembergische Bank AG Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft The Bank of Tokyo, Ltd. Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktienges Bayerische Landesbank – Girozentrale – Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Bank Aktlengesellschaft Berliner Commerzbank Aktlengesellsch Berliner Handels- und Frankturter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann Richard Daus & Co. Bankiers Delbrück & Co. Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Deutsche Grozentrale – Deutsche Kommunalbank – DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Aktiengesellschaft Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Europäisch Asiatische Bank AG Hamburgische Landesbank – Gkrozentrale – Georg Hauck & Sohn Bankers Kommanditges auf Aktien Hessische Landesbank – Girozentrale – Hill Samuel & Co. oHG Bankhaus Hermann Lampe Kommanditoesellsc Merck, Finck & Co. B. Metzler seel. Sohn & Co. Reuschel & Co. Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Oppenheim pr. & Cie. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Schwäbische Bank Aktienge

Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktrengesellschaft M. M. Warburg, Brinckmann, Writz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westdatenbank Aktiengesellschaft

Yokohama, im Mai 1983

b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den nachstehend ge-

Artistetueri - Motoria de Brussel, London und Paris Benque Paribas, Paris Société Générate de Banque S.A., Brússel

Die Verzinsung der zur Rückzahlung aufgerufenen Stücke endet mit dem 31. Juli 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rück-Die zum 1. August 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üb-Von den Teilschuldverschreibungen der bereits ausgelosten Serien 3, 9 und 10 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

Stadt Yokohama

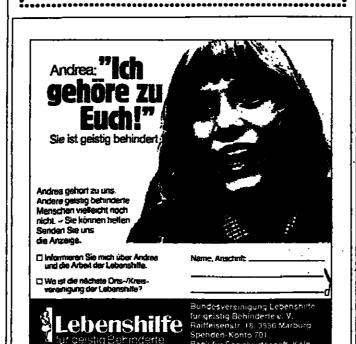

### KARSTADT Aktiengesellschaft · Essen

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 15. Juli 1983, 10.00 Uhr, in unserer Hauptverwaltung in Essen-Bredeney, Theodor-Althoff-Str. 2,

ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1982 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1982.

2. Beschlußfassung über die Gewinnverwendung.

 Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Auf-sichtsrates f
ür das Gesch
äftsjahr 1982. 4. Wahlen zum Aufsichtsrat.

5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983. Zur Teilnehme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-rechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 8. 7. 1983 bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei unserer Gesellschaftskasse, Essen-Bredeney, Theodor-Althoff-Str. 2, oder bei ei-ner der nachstehend aufgeführten Stellen hinterlegen:

Commerzbank AG, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, mit ühren sämtlichen Niederle Berliner Commerzbank AG, Berlin; Deutsche Bank AG, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Deutsche Bank Berlin AG, Berlin; Bank für Handel und Industrie AG, Berlin; Bayerische Vereinsbank AG, München, Berlin, Frankfurt/Main, Stuttnart:

Deibrück & Co., Hamburg, Berlin, Köln; Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main, Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., Hamburg, Frankfurt/Main, Offenbach; M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg: Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn; Commerz-Credit-Bank AG, Europertner, Searbrücken;

Deutsche Bank Saar AG, Searbrücken; Hamburgische Landesbank - Girozentrale -, Hamburg: Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf: Westdeutsche Landesbank - Girozentrale -, Niederlassung Essen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken ver-wahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespernt gehalten Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Falle ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am Montag, dem 11. 7. 1963, bei der Gesellschaftskasse in Essen-Bredeney, Theodor-Althoff-Str. 2, einzu-

Die vollständige Bekanntmachung der Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 103 vom 7. 6. 1963 veröffent-

Aktionäre, die die nach dem Aktiengesetz zu übersendenden Unterlagen nicht arhalten haben, können diese bei der Gesellschaft oder bei den in dieser Bekanntmachung genannten Hinterlegungsstellen anfordern oder einsehen.

Essen, den 7. 6. 1983

Chefredakteure: Wiifried <u>He</u> de, Dr. Harbert Kremp

s-Aussahe: Diethart Goos

stope: Dr. Carl Gu hte: Walter Görlitz

Chefs vom Dienst: Klaus fürgen Pritzs Heinz Kings-Löhle, Jens-Martin 1866 (WELT-Esport), Bonn; Friedz W. Heer Essen; Horst Hillesheim, Hamburg

DER VORSTAND

# **AKTIENGESELLSCHAFT** DORTMUND

vormals Harpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft

Zinszahlung auf unsere 4,5 % DM-Teilschuldverschreibungen mit Zusatzverzinsung - Ausgabe 1959 -

— Wertpapier-Kenn-Nr. 366 008 —

Der am 1. Juli 1983 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft wird für des Geschäftsjahr 1982 die Ausschüttung einer Dividende von 18 % auf das Grundkapital vorgeschlagen werden.

Vorbehaltlich der Annahme dieses Dividendenvorschlages durch die Hauptversammlung gelangen die auf obige Teilschuldverschreibungen am 1. Juli 1983 fällig werdenden **Zinsen für das Jahr 1982** gemäß § 2 det Anleihebedingungen mit DM 79,22 - abzüglich 25 % Kapitalertragsteuer - für jeweils DM 100,- Teilschuldverschreibungs-Nennbetrag zur Auszahlung.

Die Zahlung der Zinsen erfolgt ab 1. Juli 1983 gegen Einreichung des Zinsscheins Nr. 25 an unserer Geselfschaftskasse sowie bei den in § 2 der Anleihebedingungen genannten Kreditinstituten.

Mit den Zinsen ist für unbeschränkt steuerpflichtige Teilschuldverschreibungs-Inhaber ein Steuerguthaben von  $9/_{16}$  (= 56,25%) des Zinsbetrages verbunden. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer werden auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet bzw.

Unbeschränkt steuerpflichtige Teilschuldverschreibungs-Inhaber, die eine "Nicht-Veranlagungsbescheinigung" des für sie zuständigen Finanzamtes vorlegen, erhalten die Zinsen ohne Abzug der Kapitalertragsteuer und zuzüglich des Steuerguthabens laut KStG ausgezahlt.

Dortmund, im Juni 1983 Der Vorstand

Wenn Sie es können Sie Ihre

Anzeige über Fernschreiber 08 579 104 eilig haben,

Stelly, Cheiredakteurs; Peter Giller, Bruns Waltert, Dr. Günter Zehm

(Melly,), Dr. Hellmart Jasarich (stelly-); Fernschen: Dr. Brights Heller, Wassenschaft und Technife 1 V. Klaus Srinet, Sporr: Prank Quefau; Ans aller Welt Urich Bieger, Enst Teske (stelly-); Reins-WELT und Anto-WELT: Helm: Horrmann, Bight Cremers-Schemann (stelly-); fir Reins-WELT; WILT-Beport: Helm-Rodolf Schelle (stelly); Antiandsbelingen; Hams-Berbert, Holtzmer; Lesertriefe: Heak Ohnsarge; Dolumenstern Parks.

er Goditz, Wirtschaft:

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Hans-Riddger Karutz, Klaus Geitel, Peter Weertz; Düsseldorf: Dr. Wilm Hertyn, Josephin Gehlhoff, Haraid Pomy, Frank-fure: Dr. Dankwart Guratzeh taugleich Korrespondent für Stötlebau/Architakton)

Aushands-Karrespondensen WELT/SAD:
Athen: R. A. Antanarros; Beirat: Feer M.
Ranles; Bagotic Fred. Dr. Ginner Friedlinder; Brissel: Cay Graf v. Brockdonti-Abiefelct; Book Badte: Jeanuslem: Ephraim Labav, Heisas Schewe; Johannenburg; Dr. Hans
Germani; Loudon: Beimat Vons, Christian
Ferber; Clems Geissenm; Shagfred Helm,
Peter: Michalad; Joachim Zwiidrzch; Los
Angaise; Kati-Heinz; Kulowwit; Machid.
Roff Görtz; Melland: Dr. Gönther Depas, Dr.
Monfla von Zitzewitz-Loamon; Mexico Ciy; Warser Thomas; New York; Akirad von
Krusenstiern, Gita Bauer, Erns; Houbrock;
Lans-Utipus Stilck; Wolfgang Wil; Paris. Krusenmern, Gert Bauer, artis Heistered Enns-Universitäte, Wolfgang Will: Peri Heinz Weissenberger, Constance Knitze Joachim Leibel; Rom. Anna Tharlen; Toldo Dr. Fred de la Trobe, Edwin Kamniel; Wa shington: Dietrich Schulz; Zörich: Pietr Rochschild.

eixtion: 5300 Bonn 2. Godesberge: Allee 89, Tel. (02 28) 39 41, Telex 865 714

Telex 184 611 2000 Hamkurg 36, Kniser-Withelm-Straße 1 Tel. (0 40) 34 71, Telex Reduktion und Var-trieb 2 170 010, Anzeigen 2 17 001 777

430) Essen 18, Im Teathruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Feminplerer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 922 919

6000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Telex 8 587 786

Monatarbonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger IIM 20,00 ein-schließlich 6,3 % Mehrwertsteitet. Anstandabonnement IIM 33, einschließlich Porta Der Freis des Lutipostabunnemoßis wird ser Aufman einsende Die Absorbt

emisch-Westellischen Börze zu Düsselt, der Prankfurter Westpepierbörze, der der Prankfurter Westpepierbörze, der

Verlag: Anel Springer Verlag AG, 20<sup>65</sup> Hamburg **H. Raiser-Vilbeim-Straß**e L

estellung: Werner Koziak

Druck in 4300 Regn 18, Int Designath 10 2800 Hamburg 34, Kaiser-Wilhelm-Str. &

250025

97.5 100.5G

875G 766 94.75G 9256 9256 98.5G 98.5G 107.25G 100.25G

102.056 97,56 107,96 99,956 10259 95,756 106,856 103,26 99,46 99,656 94,68 101,56

97.7 109.2 92.456 100,15 100 97.556 104.1 111 114.15

108,1 108,456 91,85 107,25 104,166 101,486 164,3 102,8 96,8 95,7 91,85 96,3

7 dgl. 72 7 dgl. 75 6 dgl. 76 8% dgl. 80 8% dgl. 80 8% dgl. 83 8% Burile 70 8 dgl. 72 7% dgl. 78

8% Haceburg 8% dgl. 77 8 dgl. 80 9% dgl. 82 7% dgl. 83 8 Hessen 71 6% dgl. 78

inő Hinders. 69 8% dgl. 70 7% dgl. 72 8 dgl. 72 7% dgl. 79 7% dgl. 82

D 7% NAW 71 8 dgl. 75 7% dgl. 63

9/87 84,1 7/88 92,8 5/89 94 7/89 100,1 2/90 91,2 7/90 996 3/91 104,4 9/91 113,35 11/1 112,1

**Bundespost** 

Länder - Städte

83 100,58 86,25 92 99,86

84 **89,56** 83 1006 85 100,256

836 866 100 928 105,46 110,56 160,751 704,28

er 5 DiLityp, F-BR PI 41 4 dgl. PI 57 5 dgl. PI 87 7 dgl. PI 123 8 596 DiLityp, F-BF KS 8 dgl. KS 259 5 Di. Plandor, PI 82

9 Dt.Pf.Wi, Brl. 482 1776: Dt. Schillet. Pf. 8 dal. Pf. 45 516: dal. Pf. 62 616: dal. Pf. 65

**Bundesanleihen** 

1,85 99,2 3,85 102,25 4,85 99,6 5,85 100,15 7,85 101 10,85 101,2

71/2 (a), 83 11 393 363,75
71/2 (a), 83 11 593 107,35
8 (a), 83 12 265 107,35
8 (a), 80 5.2 265 107,35
8 (a), 80 5.2 265 107,35
8 (a), 80 5.2 265 107,35
8 (a), 80 5.3 405 102,4
8 (a), 80 5.5 565 107,3
8 (a), 80 5.8 605 107,5
8 (a), 80 5.9 566 107,7
8 (a), 80 5.9 566 107,7
8 (a), 80 5.9 1076 102,5
8 (a), 80 5.9 1076 103,5
8 (a), 80 5.9 1076 103,5
8 (a), 81 5.12 376 103,5
9 (a), 81 5.12 376 103,5
9 (a), 81 5.13 376 105,5
10 (a), 81 5.13 376 105,5
10 (a), 81 5.13 106 107,5
10 (a), 81 5.14 106 107,5
10 (a), 81 5.15 106 107,5
10 (a), 81 5.2 1176 105,15
9 (a), 81 5.2 2 1176 105,15
9 (a), 81 5.2 3 1067 100,15
8 (a), 81 5.3 3 1067 100,15
8 (a), 81 5.3 3 1067 103,45
8 (a), 81 5.3 3 10

6 dgl. 78 Hi 8¼ dgl. 79 8¼ dgl. 73 7 dgl. 77

Dienstag, 7. Juni la



IMUND liën-Gesellschaft

**hreib**ungen

**ordent**ii 100 Kaupt wird to the Ge-Dividendo aconobla-

gelangen die auf to water 1983 fallig \$2 gemab € 2 det - abzuglich 25% 1 100 Tellschuld-#Niuse) 1. July 1989 deger

and the control Green ger Antonishigh that into our part stage in Stevensonsbible dragen is frieden der worden out die to angion, while the

restorer and the benefit Lega Transport of Stang LANGER CONTRACT Arabitation and re (Gine See 201)

Jer Vergiand -settresber 08 579 10

| Pfandbriefma                                            | rkt ve             | kehrte             | aví Basis kavm                                                                | verän            | derter                              | Kurse abwarten                                    | id.                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                         | 6. 8.              | 3. 6.              | 1                                                                             | 6.6.             | <b>j 3.</b> 6.                      |                                                   | <b>16. 6.</b>        |
| M 61/2 Beyer Haha Pi 14<br>6 dgl. Pi 20                 | 89,256             | 89.25b6            | 8r 5% dgl. Pf 77                                                              | 91,756           | 91,7 <b>3</b> 6                     | H. & Schillshyp., Pf 23<br>7½ dgl., Pf 45         | 976                  |
| 5 dgl. P.120<br>8%4 dgl. Pf. 2                          | 81 <b>6</b><br>836 | 816<br>9366        | 5 dgl. Pl 42<br>By5 dgl, Pl 47                                                | 99,58<br>101,258 | 91,756<br>99,556                    | 7% dgl. Ff 45                                     | 100,                 |
| 7 dgl. Pf 3                                             | 53b6               | 33,25kg            | 012 Ugi. 71 47                                                                | 1                |                                     | M 6 Statooden Pf 41                               | 8756                 |
| 7.4-1 1/200                                             |                    | 1                  | F 5 Rt. Hypoble, PI 66                                                        | 101,758          | 101,75G                             | SW dal. Pf 57                                     | 700                  |
| 7 dat. Pf 27<br>6% dat. NS 14                           | 100,56<br>94,7588  | 100,56G<br>1956    | 5% dg(.P153<br>6 dal P179                                                     | 199,56<br>766    | 69.56<br>766                        | 6% dgl. Pf 143<br>7 dgl. Pf 87                    | 94.7<br>926          |
| 71/2 dgl. 155 27                                        | 100,9G             | 100,98             | 6 dpl. Pf 79<br>8 dpl. Pf 130                                                 | 89,55G           | 89,556                              | 7% dgs. Pf 104                                    | 195G                 |
| H & Dear then Di 99                                     | 1206               | 1206               | 5% dol. Pf 133<br>18 dol. Pf 168                                              | 86,58<br>100,9   | 88,5<br>100.9G                      | 7 dgl. KS 49<br>7% dgl. KS 81                     | 926<br>98.5          |
| M 5 Bayer, Hypo Pf 33<br>5½ dgi, Pl 11                  | 127.5G             | 127,5G             | IN USAL PT 100                                                                |                  |                                     | B dos. KS 133                                     | 98.5                 |
| 6 dgL Pf 34                                             | 776                | 77G                | H 5 Hbg. Lak. Pf 2                                                            | 114G             | 1146                                | 816 dat. ICS 132                                  | 98,5<br>101,<br>100, |
| 6 dgl. KD Pt 50<br>6% dgl. Pf 10                        | 100G<br>845G       | 100G<br>84G        | 8 doj. 14<br>8 doj. 47                                                        | 89,253<br>79     | 89,256<br>796                       | 9 dgl. KS 185<br>9% dgl. KS 171                   | 100,                 |
| 8 dgl. kS t                                             | 98,25G             | 98.256             | 9 dgi. 15 44<br>10 dgi. 15 46                                                 | 100,158          | 100,156<br>100,26                   | 1 -                                               | 1 :                  |
| M 6 Lefts. Aurillo, IS 15                               | 250                |                    | 10 dgt. 15 46                                                                 | 100,26           | 100,26                              | M 5 Verbank Nag. Pf 55                            | 1956                 |
| 8 dgl. 15 15<br>6 dgl. 15 17                            | 94,75G<br>83,25G   | 94,758<br>93,256   | F 5 Heliatra Pf 8                                                             | 1096             | 1096                                | 6 dgl. Pf 95<br>7 dgl. Pf 100                     | 99,56                |
| 6 dgl. IS 17                                            | B2.5G              | 92.56              | 6 dgt. Pt 80                                                                  | 97,056           | 91,05G                              | D B West 8 Pt 350                                 | 1                    |
| 8% dal. 100 48<br>8% dat. 100 48                        | 101,56<br>101,56   | 101,5G<br>101,5G   | 8 dgL Pf 73                                                                   | 99G              | 99G                                 | 64 dal. Pl 403                                    | 102,0<br>97,50       |
|                                                         |                    | 1                  | 4 dg1. kD 5                                                                   | 976              | 976                                 | 916 dol. 91 1007                                  | 1107                 |
| M. 7% Bay Listery, Pf 103<br>9% doj. Pf 105             | 996<br>1036        | 996G<br>103G       | .H 6 Hyp.I.Hbg. Pl 46                                                         | Page 1           | 79,25                               | 8 dgl. Pf 1015<br>7 dgl. KO 556                   | 99,99<br>102b        |
| 10 dgl. KS 207<br>9% dgl. KS 728                        | 103.256            | 100.256            | 6% dgt, Pf 80<br>8 dgt, Pf 248<br>9 dgt, KD 125<br>8 dgt, KD 175              | R7 75            | 87,756<br>100,85                    | 61/4 dpl. KS 420<br>91/4 dpl. KD 1301             | 25.7                 |
| 91/2 dgL IS 726<br>№ 5 Bayer, Verblc, Pf 11             | 1036<br>1156       | 10356<br>1156      | 8 dgt. Pf. 248                                                                | 100,65<br>100,7G | 100,85<br>100,76                    | 91%, dgl. XD 1301<br>81% dgl. KS 1278             | 106,1                |
| 54 Add 19 92                                            | 795C               | 796G               | 8 66, 10 175                                                                  | 199.76           | 99,76                               | 8 dgl. IS 1512                                    | 100 4                |
| 8 dgl. Pf 4                                             | 89G                | 896                | 3 BM N 23                                                                     | 101,56<br>103,36 | 101.5<br>103.36                     | 8 dai 15 1520                                     | 94.6                 |
| 6% dol. Pl 3<br>6% dol. Pl 12<br>7 dol. Pl 20           | 896<br>866<br>886  | 796G<br>896<br>866 | 9% dgt. KO 262                                                                | 1                | 1                                   | 61/2 dg1. 15 679<br>71/2 dg1. 15 1503             | 101,                 |
| 7 dgL Pf 20                                             | 976                | 97G                | F 5 Lbk. Rhpfaiz Pl 4                                                         | 1126             | 112G                                | D 4 Westf. Land. Pf 4                             |                      |
| B 5 Best. Plands, Pf 7                                  | F .                | ┡                  | 5 dgi. Pf 12<br>7 dgi. Pf 25                                                  | 71.56<br>92.56   | 91.56<br>92.56                      | BogLPf16                                          | 98.56<br>94.56       |
| 7 dgL Pf 31<br>6 dgL Pf 34                              | 99G                | 95,56              | 7 dgl. Pf 25<br>10 dgl. Pf 40<br>6 dgl. NO 30                                 | 1046<br>99,750   | 1046                                | 51/2 doj. Pf 19<br>7 doj. Pf 20                   | 88,50<br>91G         |
| 6% dgi. Pl 37<br>8 dgi. Pl 51                           | 85,56<br>98,5G     | 198.5G             | 9% dgl. K 84                                                                  | 103.75           | 99,756<br>103,75                    | I -                                               |                      |
| 8 dgJ. Pf 51                                            | 1016               | 1016               | F-4% Lbk. Saur PI 5                                                           | 101G             | 1016                                | D 8V4 Westl.Hypo. Pf 560                          | 101                  |
| Hinő Britann, Hypo. Pt 1                                | 118G               | 1166               | 5% dgl. Pl 11                                                                 | 36,5E            | 88,58                               | 9 dgl, P1 554<br>994 dgl. KS 294                  | 103.0                |
| 7 dgl. Pf 80<br>7% dgl. Pf 87                           | 846<br>80 250      | 86,56<br>89,258    | 7 dal. Pt 12                                                                  | 90.56            | 906                                 | S 6 WGr. Hypo. Pt 84                              | 780                  |
| 6 dal. IS 29<br>7 dal. IS 30                            | 89,256<br>776      | 1776               | 4% dal. 100 6                                                                 | 100.56           | Jioig                               | 7 dgi. KS 58<br>S 674 WDr. Kola Pl 1              | 788<br>996           |
| 7 ogs. 155 30)                                          | 96,756             | 96,75G             | 51/2 601, 100 4<br>71/2 doj. 100 80                                           | 1016<br>1016     | 1016<br>1016                        | 5 674 WOL Kola Pi i<br>7 dgl. Pi 5                | 86,3<br>100,1        |
| D 5 Dt.Combod. Pf 44                                    | 1186               | 1166               | 8% dgt. KD 81                                                                 | 366              | 986                                 | 7 092-170                                         |                      |
| 5 dgt. Pf 54<br>6 dgt. Pf 109                           | 112,56<br>826      | 112,56<br>826      | S 81/4 LKOK Badw. Pf 8                                                        | 100.56           | 100.56                              | Sonderin                                          | ısti                 |
| 614 dol DI 192                                          | 29G                | 39G                | Í 6abLP128                                                                    | 876<br>856       | 87G                                 |                                                   |                      |
| 5% 001, Pf 141<br>7 dol. Pf 143                         | 986<br>936         | 936<br>936         | 8 dgl. Pf 49<br>8 dgl. ICS 1                                                  | 1856<br>1808     | 100G                                | 0 6 DSLB Pf 28                                    | 83.54<br>700         |
| 61/2 dol. Pf 141<br>7 dol. Pf 143<br>81/2 dol. Pf 191   | 101,256            | 101,25G            | 814 dgl. KS 8                                                                 | 100G             | 1006                                | 6 dgl. Pl 47<br>7 dgl. Pl 63                      | 796<br>89.5          |
| 7 dgl. kD 113<br>9 dgl. kD 217<br>9 dgl. kD 215         | 100G<br>102.56     | 1006<br>102,56     | H 6 Lbsc.S-Holssl.Pf 89                                                       | LL 85            | 84.56                               | 51/a dgl. PF 99<br>8 dgl. Pf 104<br>8 dgl. Pf 165 | 93G<br>97,5          |
| 9 dal. KD 215                                           | 103G               | 1036               | 7 dgi. Pl 97                                                                  | 84,5G<br>88,75G  | 89.25G                              | 8 dgl. Pf 165                                     | 986                  |
| 814 dgi. KD 218                                         | 103,56             | 103,58             | 7 dgl. Pf 97<br>10 dgl. Pf 32<br>10 dgl. Pf 33                                | 7029<br>103.756  | 1026<br>103,756                     | J 5% 00L HS 45                                    | 996<br>97,56<br>956  |
| 1 5% DS-Hypotik, Pl 21                                  | 1156               | 1156               |                                                                               |                  | ,                                   | 6 dgL RS 73<br>8 dgl. RS 120                      | 199.50               |
| i 5% DG-Hypotik, Pl 21<br>5% dgl. Pl 50<br>8 dgl. Pl 84 | 766<br>100,16      | 786<br>100 18      | 8% del. IS 78                                                                 | 96,66<br>81      | 96,5G                               | 8% dgl. RS 153<br>7 dgl. RS 162                   | 1016                 |
| 9 der. KS 139                                           | 1102.98            | 100,16<br>102,96   | 6% dpl. ICS 78<br>10 dpl. IS 95<br>11% dpl. IS 96<br>M 5% Miller Hypo. Pf 100 | 1110.75G         | 106,758<br>110,756<br>85,56<br>1006 | 1 9% del RS 172                                   | 93.7:<br>103.        |
| F 8 Dt. Gen. bk. Pf 216<br>9 dgl. Pf 239                | 100.56<br>102.46   | 100,56<br>102,46   | M 5½ Milesh Jiypo,Pf 100<br>8 dgl, Pf 118                                     | 85,56<br>1006    | 185,5G                              | 9 dgl. RS 186<br>10 dgl. RS 193                   | 103G<br>105G         |
| •                                                       |                    |                    | H 4½ Nordeyp, WSK PI 24<br>614 dol. PI 42                                     | HMA              | ITOTG                               | 1114 del. RS 195                                  | 1086                 |
| f 51/2 DG-Hypobik. KS 9<br>7 dgl. KS 35                 | 108,56<br>97,86    | 108,56<br>97,66    | 61/2 dol. PT 42<br>Ha7 Nord. Lbk. PT 1                                        | 986 .<br>948     | 986<br>946                          | D 6 K/B AM. 68                                    | 100G                 |
| 5% DLGeo.bk. \$5.70                                     | 90,56<br>99,256    | 90,58<br>90,25     | 7% dgi. Pf 4                                                                  | 91,56            | 91,56                               | 6% dat. 69                                        | 1006                 |
| 6 dgl. 15 71<br>6% dal 16 73                            | 99,256<br>95,3     | 99,25<br>95,856    | 8 dgL Pf 10                                                                   | 101,156          | 101,156                             | F 7½ KFW 70<br>R del 70                           | 101,1<br>102         |
| 6% dat. 15 73<br>6% dat. 15 80                          | 100                | 100,156            | ] 9 664. KO 53                                                                | 102,66           | 102,86                              | 8 dgl. 70<br>8 dgl. 75                            | 1100.7               |
| 6 Daz Dt. Kommu 10055-4                                 | 930                | 955                | 7% dqt, IS 6<br>10 dqt, IS 37                                                 | 98,76<br>103,86  | 99,76<br>103,86                     | 7% dgl. 79<br>10 Kradit 81                        | 98,1<br>109,5        |
| A MACHINIMIENTO                                         | 826                | 1856<br>1856       | 10 <b>001</b> . 10 M                                                          | 103,50           | 143,00                              | IN NAME OF                                        | 100.2                |

| 7 dgl. P1 5                                                                                                                                                                               | 1100,15G                                                                                                | 1100,156                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sonderin                                                                                                                                                                                  | estitu                                                                                                  | te                                                                                                                 |  |  |  |
| 0 6 DSLB Pf 28<br>6 dpl. Pf 47<br>7 dpl. Pf 83<br>5% dpl. Pf 99<br>8 dpl. Pf 104<br>8 dpl. Pf 105<br>5% dpl. Pf 165<br>5% dpl. R5 45                                                      | 83,56<br>736<br>83,56<br>83,56<br>83,56<br>86,56<br>1016<br>83,756<br>103,56<br>1036<br>1036<br>1036    | 25,59<br>788<br>28,58<br>297 56<br>297 56<br>297 56<br>297 56<br>1016<br>103,756<br>103,56<br>1036<br>1036<br>1036 |  |  |  |
| D 6 K/B AM, 66<br>6% 69. 68<br>F 7% K/9W 70<br>8 dgl, 70<br>8 dgl, 75<br>7% dgl, 79<br>10 K/ndk 81<br>F 8½ K/d, Wind, auth. 82                                                            | 1006<br>1006<br>101,16<br>102<br>100,756<br>98,1<br>109,56<br>100,55                                    | 1006<br>1009<br>101,16<br>1026<br>100,75<br>95,1<br>109,5<br>100,65                                                |  |  |  |
| F \$1.2mt, Renthit, RS 13<br>8 dgt, RS 14<br>6 dgt, RS 15<br>6 dgt, RS 16<br>8 dgt, RS 16<br>8 dgt, RS 19<br>6 dgt, RS 20<br>6 dgt, RS 20<br>6 dgt, RS 21<br>6 dgt, RS 22<br>6 dgt, RS 28 | 100,156<br>99,69<br>958<br>94,75<br>1008<br>95,5<br>986<br>98,56                                        | 100,15G<br>99,86<br>95,86<br>96,256<br>100G<br>95,5<br>996<br>986<br>98,56                                         |  |  |  |
| 8 dgl. TS 76<br>6½ dgl. TS 77<br>5½ dgl. 78                                                                                                                                               | 1006<br>55.56<br>94T<br>99.250<br>99.256<br>97.56<br>104.256<br>100,76<br>1028<br>95.96<br>92.4<br>97.8 | 1003<br>85,56<br>94,75T<br>89,258<br>97,56<br>104,256<br>100,76<br>102,7<br>86,26<br>92,6<br>97,7                  |  |  |  |
| Industriogniciben                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                    |  |  |  |

| 8 Dt. Tensico B4 6 Gelsand. 64 5 HEW 55 574 6gl. 62 8 6gl. 62 8 6gl. 62 8 6gl. 71 7754 6gl. 71 476 Harpen 59 6 Hoesing 64 776 6gl. 71 776 6gl. 77 776 Kaufnot 71 776 6gl. 77 8 108ciner W. 63 775 6gl. 77 8 108ciner W. 63 775 6gl. 72 8 108ciner W. 63 775 6gl. 72 8 108ciner W. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99.25<br>99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92.55<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56<br>92.56 | F 11 BASF 6 7% Baye 10% Baye 5% Cosa- 3% Come 4% D. B 10 Mosclas 5% 0g1. 6 Nocatas 7% Jaye Nobalas 6% 0g1 F BY BASF 8% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Linde 64 5 Mannesmann 89 6 Mosellizatt 63 6 Minsellizatt 63 6 Minsellizatt 63 6 Minsellizatt 63 6 Min 61 6 dgl. 61 6 dgl. 62 6 ODJon Krusk, 64 574 Ger. Bayk, 58 6 dgl. 63 6 dgl. 63 6 dgl. 63 6 dgl. 63 5 Mr RIME 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.5<br>97.8<br>99.25<br>99.36<br>98.36<br>98.36<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35<br>98.35 | 99.251<br>97.5<br>99.251<br>98.6<br>98.5<br>95.251<br>98.256<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wäh  F 8 Bassilem 6% Noorf 7,875 Nor 9% dql, 7  P 3% Com5 78 red F 3% coll 7 4% C F D 77 red 4% G F D 77 red 4% a F B 78 red 8% a F B 8% a  |
| 6 dgl. 83<br>6 dgl. 85<br>7% dgl. 71<br>7 dgl. 72<br>6 RhMDon. 82<br>6 RhMDon. 82<br>6 RhMDon. 82<br>6 RhMDon. 82<br>6 Rhiemwag 71<br>5 STEAS 99<br>6 Thyssen 63<br>7% dgl. 71<br>8 dgl. 72<br>7% dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95.57<br>95.55<br>98.57<br>98.57<br>98.56<br>100.16<br>99.57<br>99.257<br>100.77<br>98.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,58<br>95,6<br>95,6<br>100,25<br>96,25<br>96,5<br>96,5<br>100,16<br>998<br>100,75<br>100,75<br>98,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 m0 44 agi, 7 74 Jap. 5 74 dgi, 8 F 614 Wells m0 DM 614 dgi, 7 Op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 Vebe 59<br>8 VEW 71<br>6% 691, 77<br>7 VW 72<br>5% Wotesth. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,757<br>100.1<br>95,757<br>988<br>99,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,751<br>100,57<br>95,51<br>96<br>199,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 5 Sayer 68<br>5 Say Wa<br>H 6 Sevention<br>F 4% Contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wandela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mlaik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>AR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I D C Compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wandela<br>4% AKZD 89<br>3% Al Neppol 78<br>3% Asath Opt. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>en</b><br> 86,56<br> 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4% Contre<br>D B Garnes 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wandela<br>4% AKZD 89<br>3½ Af Mippon 78<br>3½ Asam Opt. 78<br>4% Carnon Inc. 77<br>3½ Cas. Corep. 78<br>5 D Bt. Liot. 77<br>5% Date Inc. 80<br>4¼ Fullsta Lim. 78<br>5 Opt. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86.51<br>91,75<br>112.5<br>373<br>245G<br>89.7<br>112.75<br>4406<br>2956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,5G<br> 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4% ASZD 80<br>31/2 AS Nigopon 78<br>31/2 ASIM Opt. 78<br>4% Camon Inc. 77<br>31/2 Cas. Comp. 78<br>5 D Bk. Ltot. 77<br>51/4 Daiel Inc. 80<br>4% Fujisus Lim. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86,5T<br>81,75<br>112,5<br>373<br>245G<br>99,7<br>112,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365,5G<br>97<br>111T<br>372T<br>249G<br>99,7<br>113T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Privo<br>D84-<br>F 6 A/20 84<br>8% op: 8<br>7% Arted<br>7%cgl.86<br>9 op: 87<br>F 6% Artel<br>10 dol.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4%, AXZD 89<br>3½ Alf Nippon 78<br>3½ Asami Ops. 78<br>3½ Asami Ops. 77<br>3½ Cas. Corep. 78<br>5 D Bk. List. 77<br>5¼ Dalei Inc. 80<br>4¼ Fujksu Lim. 78<br>5 dgl. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86.5T<br>81.75<br>112.5<br>373<br>245G<br>89.7<br>112.75<br>4408<br>2956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86.5G<br>91<br>11117<br>3727<br>2496<br>99,7<br>1137<br>440<br>2366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Privo  DM4 F 6 ACZII 84 F 60 ACZII 84 F 74- Ansed 714-dgl.86 9 cgi. 57 F 64- Arcsil 10 cgl. 88 8 Austr. 61 83-4 cgl. F 714- BEC 8 5 CF08 84 69- Feet 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4% AXZO 89 3½ Alf Nippon 78 3½ Alf Nippon 78 3½ Astahi Opt. 78 3½ Astahi Opt. 77 3½ Cas. Corep. 78 50 Bk. Lizt. 77 5% Delei Inc. 80 4¼ Fullma Lim. 78 5 Ogl. 79 5¼ Hoogovers 68 3½ Jazmaya Co. 78 3½ Assoc Co. 78 3¼ Jusco Co. 78 3¼ Jusco Co. 78 3¼ Monatairolar Pho. 81 B¼ 6gl. 82 5 Kornatuso 78 7½ Koraf loc. 70 5 Korafuso 78 7½ Koraf loc. 70 5 Michael 1 Inc. 70 5 Mich | 88.5T<br>91.75<br>112.5<br>373<br>245G<br>89.7<br>112.75<br>4406<br>225G<br>85.75G<br>100.25<br>120G<br>117<br>151G<br>84.5G<br>1178.5G<br>127.5G<br>1178.5G<br>1178.5G<br>1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86.56<br>97.<br>111.<br>37.27<br>2495<br>99.7<br>113.<br>113.<br>44.0<br>2966<br>836<br>835.<br>100.256<br>118.<br>111.5<br>111.5<br>111.5<br>111.5<br>111.5<br>111.5<br>111.5<br>112.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56<br>172.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Privo  DM  F 6 A/20 84 5% dpt. 8 7% dpt. 8 7% dpt. 8 7% dpt. 8 10 dpt. 83 8 Austr. 8 8 Austr. 8 8 CFD8 84 6% Estate 6% dpt. 8 6% Estate 6% dpt.    |
| 4% AKZD 89 3½ Alf Nippon 78 3½ Alf Nippon 78 3½ Asami Opt. 78 4% Carnon Inc. 77 3¼ Daisa Inc. 80 4% Fulbrau Lim. 78 5 D Bx. Lim. 77 5¼ Daisa Inc. 80 4% Fulbrau Lim. 78 5 dgl. 79 5¼ Auston Co. 78 3½ Jauriniya Co. 78 3½ Jauriniya Co. 78 3½ Jauriniya Co. 78 3¼ Jauriniya Co. 78 3¼ Jauriniya Co. 78 3¼ Jauriniya Co. 78 3¼ Macadai El. 79 5¼ Minathin Inc. 70 5¾ Minathin Inc. 70 5¾ Minathin Co. Lm 80 7 Mippont Sh. 81 6 Michi Co. Lm 80 7 Mippont Sh. 82 3¼ Mispon Sh. 78 4 Mispon Sh. 78 5 Mispon Sh. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88.57<br>91.75<br>112.5<br>112.5<br>373<br>225G<br>89.7<br>112.75<br>440G<br>295G<br>83.6<br>83.6<br>83.6<br>83.16<br>1156<br>1178.56<br>1178.56<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156<br>1156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86.56<br>97.7<br>1117<br>22495<br>99.7<br>1137<br>2495<br>99.7<br>1131<br>2366<br>80.56<br>100,256<br>116.5<br>151<br>116.5<br>151<br>152.56<br>127.56<br>11785<br>123<br>123<br>124<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Privo  DM F 6 A/CD 84 8W ogs. Br 7% Arted 7%-dgl.86 9 cgs. Sr F 6% Arted 10 dgl.88 8 Austr. 85 S%- ogl. 8 5 CF08 84 5%- Estel 6 6%- dgl. 8 6%- dgl. 8 6%- Lurons 10 dgl.89 8 Estel 6 6%- Lurons 10 dgl.89 8 Estel 6 6%- Dgl.88 8 Estel 6 6%- D   |
| 4% AKZD 89 3½ Alf Nippon 78 3½ Astahi Opi. 78 3½ Astahi Opi. 78 3½ Astahi Opi. 78 3½ Cass. Comp. 78 5 D Bx. Lint. 77 5¼ Daiel Inc. 80 4¼ Fulbrau Lim. 78 5 Ogi. 79 5¼ Hoogovers 68 3½ Zunthya Co 78 3¼ Jusoo Co. 78 3¼ Lint. 79 6 Kinsahi E. 79 6 Konsahi 79 6 Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 6 Michi Co Lim 80 7 Michalin Co Lim 80 7 Michalin Co Lim 80 7 Michalin Mic. 78 4 Michalin Suel 78 5¼ Opi vo. 4. Gr. 69 3¼ Opi vo. 12 79 4¼ Opi vo. 12 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88.57<br>91.75<br>112.5<br>112.5<br>373<br>2245G<br>89.7<br>112.75<br>4408<br>2256<br>1236<br>1356<br>1368<br>1378<br>1386<br>1378<br>1386<br>1378<br>1386<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86.56<br>97.7<br>111.17<br>37.27<br>2495<br>99.7<br>113.17<br>440<br>2966<br>805.56<br>100,256<br>118.5<br>151<br>165.5<br>115.5<br>115.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Privo  DM F 6 A/CD 84 8W cgs. Br 7% Arted 7%-dgl.86 9 cgs. Sr F 6% Arted 10 cgl. 88 8 Austr. 58 5 CR08 84 6% Estal 6 5% cgl. 8 5% Lindba 8 Esta 8 8% Lindba 5 Montanu 5% 0. Ko. 7% Parior 8 S. A. R. 8 cgl. 83 7% cgl. 87 7% Schwe 6 7% Cgl.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4%, AKZD 89 31/2 Ad Nippon 78 31/2 Ad Nippon 78 31/2 Ad Nippon 78 31/2 Carson Inc. 77 31/2 Cast. Corep. 78 5 D Bk. Lizt. 77 51/2 Daies Inc. 80 4 K. Fulless Lizt. 78 5 Ogl. 79 5 No Hoogovers 68 31/2 Zambjer Do 78 31/2 Jusco Co. 78 4 Konsal Sl. 79 6 Konishirolar Pho. 81 Blk dgl. 82 6 Konsalsur 78 31/2 Konthino 78 71/2 Konthino 78 71/2 Konthino 79 6 Michael 77 6 Michael 78 6 Michael 79 6 Michael | 88.51<br>91.75<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.75<br>124.5<br>99.7<br>117.75<br>124.6<br>127.5<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>130.2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86.56<br>  51   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Privo  DM  F 6 AAZD 84 8% 696.8 7% 696.8 7% 696.8 8 Austr. 85 8% 696.8 8 Austr. 85 8% 696.8 8 Kerron  F 6% Eurob 10 dol.83 8 E18 88 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 691.8 8% 6   |
| 4% AKZD 89 3½ Alf Nippon 78 3½ Astahi Opi. 78 3½ Astahi Opi. 78 3½ Astahi Opi. 78 3½ Cass. Comp. 78 5 D Bx. Lint. 77 5¼ Daiel Inc. 80 4¼ Fulbrau Lim. 78 5 Ogi. 79 5¼ Hoogovers 68 3½ Zunthya Co 78 3¼ Jusoo Co. 78 3¼ Lint. 79 6 Kinsahi E. 79 6 Konsahi 79 6 Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 5¼ Michalin Int. 70 6 Michi Co Lim 80 7 Michalin Co Lim 80 7 Michalin Co Lim 80 7 Michalin Mic. 78 4 Michalin Suel 78 5¼ Opi vo. 4. Gr. 69 3¼ Opi vo. 12 79 4¼ Opi vo. 12 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88.51<br>91.75<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>117.5<br>24.5G<br>99.7<br>117.75<br>44.0G<br>25.75G<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>110.0<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86,56<br>  51   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1111   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 6 AC20 84 BY 406 B 744 Arted 744 491.86 F 674 Arted 10 6g1.83 8 Austr. 83 8 409 8 8 5 CF08 84 674 691.83 6 10 6g1.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# 108,751 1801 89,256 82 C5.5 87 Fn. 73 34.8 975 Fn. 82 39 156 egy 75 750 mercox. 78 45 45 175.2 79 38.2 79 38.2 51 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 1078 2 rvngsanleihen 5 Boseng 5 Bower 7 Bower 9 M Broken HM 6 F Gdn Pactic F Canon F Case Conc. F Cost Restate D Colore F Cost. D Colore F Der & 1256 81,75 139,56 199,25 123T 96,5 \$ 77 of) 5 Synth. 82 82 of) F. 73 73 oO DM otionsscheine adelanleihen ntplazierungen

**Optionsscheine** 

61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 6157778 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 61576 6157 1995年 第 2017 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 1985 2 198 F Manusta Food
J Matsuschitz B.

M MacDonak's S.

M Marti Lynch
J Michael D
D Minnia Canna
F Missan D. Carn
F Missan D. S. S.
F Missan Marti
F Missan
M Missan
F Missan
F Missan
F Missan
M Missan
F Mi I East Dinel. Gold
East Alt Lines
Eastman Koek
Est Alt Lines
Eastman Koek
Elf Agyllane
Esthat
Freet
F

Ausländische Aktien

# *l*erreisen Sie

Dann übermitteln Sie uns bitte mit diesem Reise-Service-Coupon spätestens 10 Tage vor Reisebeginn Ihre Wünsche.



Dazu noch einige Hinweise:

Nutzen Sie das Reise-Service-Heft.

Vor allem in den Mittelmeerländern ist die Postzustellung an manchen Orten unregelmäßig. Wir haben darauf keinen Einfluß. Unsere Empfehlung: Lassen Sie sich die WELT nach dort nicht nachsenden, sondern kaufen Sie sie an einer örtlichen Zeitungsverkaufsstelle.

Immer mehr WELT-Leser spenden ihr Abonnement für die Dauer ihrer Abwesenheit einem Krankenhaus, Heim oder Sanatorium. Wir bedanken uns dafür bei einer Spende von mindestens 14 Tagen mit einem Europa-Taschen-Atlas. Ware das nicht auch etwas für Sie?

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise.

Bitte spätestens 10 Tage vor Reisebeginn diesen Coupon oder die Ihnen mit dem Reise-Service-Heft zugeschickte Postkarte einsenden an: DIE WELT Vertriebsabteilung

1106 1046 826 82,756 77,256 86,56

1106 1046 828 82,756 77,256 88.56

Postfach 30 58 30 / Postfach 10 08 64 2000 Hamburg 36 / 4300 Essen I

Reisespende

Für die Dauer meines Urlaubs möchte ich mein WELT-Abonnement einem Krankenhaus, Heim oder Sanatorium zukommen lassen. Zum Dank dafür erhalte ich einen Europa-Taschen-Atlas.

Für die Dauer meines Urlaubs schicken Sie mir bitte anstelle meines WELT-Abonnements Gutscheine, die ich an jeder inländischen WELT-Verkaufsstelle für WELT-Exemplare

einlösen kann.

Reisenachsendung Für die Dauer meines Urlaubs schicken Sie bitte die WELT täglich per Post an meine Urlaubsanschrift gegen Berechnung der Versandund Bearbeitungsgebühren (pro Tag im Inland DM 0.30; im europäischen Ausland DM 0,90; Luftpostversand auf Anfrage).

O An meine Heimatanschrift soll während dieser Zeit nicht geliefert werden.

O Das Abonnement an meine Heimatanschrift soll während dieser Zeit weitergeliefert werden. Die anteiligen Abonnementsgebühren für die Reisenachsendung werden mir gesondert berechnet.

| Meine Kunden-Nr.      | •           |
|-----------------------|-------------|
|                       |             |
| ••                    | -           |
| Verreist vom          |             |
| bis                   |             |
| Meine Heimatanschrift | -           |
| Name:                 | <u> </u>    |
| Straße/Nr.;           | <del></del> |
| PLZ/Ort:              |             |
| Meine Reiseanschrift  |             |
| Name:                 |             |
| Hotel/Pension:        | ·           |
| Straße/Nr.:           |             |
| PLZ/Ort:              | ·           |
|                       |             |

# **INVESTMENTFONDS** IN DER BUNDESREPUBLIK: **ENERGIE-VALOR.**

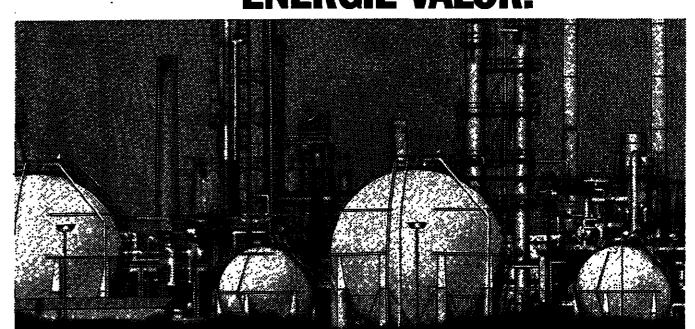

Anlagefonds für Werte der Energiewirtschaft – gegründet 1961.

Fondsleitung: Société Internationale de Placements SIP, Zürich/ Basel – die älteste Fondsleitung auf dem europäischen Kontinent -, hinter der die Schweizerische Kreditanstalt steht, die älteste der drei Schweizer Großbanken mit 125 jähriger Erfahrung im Anlagegeschäft.

Der ENERGIE-VALOR ist eine echte Altenative für deutsche Anleger: der einzige europäische Energiefonds mit Schweizer Know-how und mehr als 20jähriger Erfahrung.

Der ENERGIE-VALOR ist eine interessante Anlage für deutsche Investoren: Dafür spricht die ausgezeichnete Wertentwicklung der letzten Jahre. Übrigens, die schweizerische Quellensteuer entfällt für Sie.

Depotbank:

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT

SKA

Den ENERGIE-VALOR sollten Sie jetzt kaufen. Der Zeitpunkt ist günstig. Energieaktien, heute noch preiswert, werden die Favoriten des kommenden Konjunkturaufschwungs sein. Ausführliche Beratung erhalten

Sie bei jeder der rund 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken oder weiteren namhaften Banken und Kreditinstituten. Und auf Anfrage wird Ihnen auch gem aktuelles informationsmateriai zugesandt.

Zahlstelle für Deutschland:



Im Verbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken und ihrer regionalen Zentralbanken.

Fra

se : in (

ist, Tru sch rate Ser abg

> wes das Par Les die

> > G

wei Ver

alit che

ger. tive ein une

ner unc

SO DO:

pos jeti um

voi dei ste orc Hö

au! fal

51,50

617,75 623,25 627,00 636,50 648,00 680,50 670,00

2.8. Wolle, Fasern, Kautschuk

77,30 78,40 78,25 80,30 80,80 80,85

55.00

56.D0

Monipeg (can. S/t) :

Mais Chicago (etiush)

inlandszertifik

slandszertifikate () Temde Währunge

Jungo Aktion STATE OF THE PARTY Hone 25 . 10 1 15 25

Pari5

Sydney...

ninmark!

ls Gemeinschaftsaktion der Adeutschen Wirtschaft für die . Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft and Forschung in unserem Land, Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen, kümmem wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne

Sie ist die von Albert Einstein") entwickelte Gravitationsglei-

chung, seine Allgemeine Relativi-

besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Ein-

nitstheorie von 1915. Die Gleichung

steins Theorie bekam die klassische

Physik eine neue Dimension. Sie

bereitete den Aufbruch des Men-

schen in das Weitraum-Zeitalter

vor, mit seinen Mondraketen, sei-

nen Raumfähren, nicht zuletzt: den

Fernmelde- und Wettersatelliten.

Sie machen das Telefonieren über

Kontinente zum Kinderspiel.

haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abge-

Der Stifterverband arbeitet unab-hängig vom Staat. Wir halten

") " 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955, Princeton/USA.

Während sich Gold am Freitag am Terminmarkt der

im Alter von 77 Jahren.

Warenpreise – Termine

New Yorker Comex gut behaupten konnte, ging Silber leicht schwächer aus dem Markt. Etwas fester notierte Kupfer. Kleine bis deutliche Gewinne verzeichnete Kaffee. Durchweg schwächer schloß Kakao. Getreide und Getreideprodukte | Genusmitte! Öle, Fette, Tierprodukte

Am 1. 6. 1983 starb mein lieber Mann, unser geliebter Vater und Schwiegervater,

DR.-ING. PAUL BERG

In tiefer Trauer:

Volker Stadelmann

**Hans Berg** 

10 Enkelkinder

Frau Grete Berg geb. Demler Frau Friedel Stadelmann geb. Berg

Frau Christine Berg geb. Kegelberg

unser heißgeliebter Großvater, mein lieber Schwager und unser Onkel

22,00 19,20 19,35 19,50 19,55 19,55 19,55 20,20 16,75 16,75 15,00

.450.00 118,50 750,00 249.50 249,50

180,00 181,40 183,00 184,00 188,40 180,50 194,00

Erläuterungen — Rohstoffpreise

3657-3693 nternationale Edelmetalle 102 450

Deutsche Alu-Gußlegierungen

6. 6. 39,05

Biel (£/t) Kasse

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

## DR.-ING. PAUL BERG

\* 9. 1. 1906

† 1. 6. 1983

Als Gesellschafter und Geschäftsführer hat er bis ins hohe Alter die Entwicklung der BERG-Firmengruppe mit Weitblick entscheidend gestaltet und maßgeblich beeinflußt.

Mit ihm verloren wir einen klugen Ratgeber, einen verstehenden Freund, den wir nicht vergessen werden.

> Geschäftsführungen und Mitarbeiter der Unternehmen der BERGROHR-Firmengruppe Siegen – Herne – Düsseldorf – Panama-City / USA

Die Trauerfeier fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

5900 Siegen, Siegstr. 70, den 1. 6. 1983

Anstelle zugedachter Kranzspenden wird im Sinne des Verstorbenen um freundliche Überweisung auf das Konto des Deutschen Roten Kreuzes Siegen, Bereitschaft Siegen-Nord, Nr. 30 337 588 bei der Sparkasse Siegen, gebeten.

5900 Siegen, Herten, Berg/Stamberger See, den 1. 6. 1983

Die Trauerfeier fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

# Julius Büscher

geb. 20. 8. 1887

gest. 28. 5. 1983

In tiefer Trauer Elfriede Nagel als Haustochter

Anstelle zugedachter Kranzspenden wird im Sinne des Verstorbenen um freundliche Überweisung auf

das Konto des Deutschen Roten Kreuzes Siegen, Bereitschaft Siegen-Nord, Nr. 30 337 588 bei der

Hamminkeln, den 28. 5. 1983

Siegstraße 89

Sparkasse Siegen, gebeten.

Die Beisetzung findet auf Wursch des Heimgegangenen

Im Sinne des Verstorbenen bitte ich anstelle evtl. zugedachter Blumen eine Spende dem Volksbund Deutsche Kriegsgrüberfürsorge e. V., 3500 Kassel, Postscheck Hannover, 1033 60-301, zukommen zu

VIELE REDEN **WOV** FRIEDEN



**ARBEITEN** FÜR IHN.



# Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond.

So erweist sich der von uns jähr-lich veranstaltete bundesweite Mut zum Risiko. Und auch davon, daß sich Wissenschaft möglichst Schülerwettbewerb Mathematik als frei von administrativen Zwängen entialten kann. Hochbegabtenforderung, von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs

Alles, war wir tum, dient einem

Ziel; mit dazu beizutragen, daß
unser Land auch in Zukunft zu den morgen sichert.

zählt. Deshalb gehören die internamenarbeit, die medizinische Forschung, die Förderung der Naturzu u<u>ns</u>erem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gem über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher chancen auf den Märkten von



Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/711051

Wegen der Arbeitsruhe am 17. Juni, Tag der deutschen Einheit, fehlt uns wichtige Zeit bei der Vorbereitung unserer Wochenend-Ausgabe vom 18. Juni.

Wir bitten deshalb unsere Inserenten:

Schicken Sie Anzeigenaufträge für die Samstag-Ausgabe vom 18. Juni möglichst frühzeitig an uns ab

Sie helfen uns damit, Ihre Aufträge mit üblicher Sorgfalt ausführen zu können.

4300 Essen 18/Kettwig Im Teelbruch 100 Telefon (0 20 54) 10 11 Telex 08-579 104

1 Berlin 61, Kochstraße 50 Telefon (0 30) 2 59 11 Telex 01-84 611

2 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 Telefon (0 40) 34 71 Telex 02-17 001 777

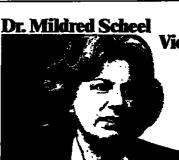

Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: **Spendenkonto** 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckamt Köln 90 90 90 - 501. Dem Leben zuliebe Deutsche Shilfe e.V. Krebshilfe e.V.

# **Top-Entscheider** der Wirtschaft

46,000 Damen und Herren nennt Ihnen unser Handbuch "Leitende Männer der Wirtschaft". Mit Angaben zu: Titel, Geburtstag, Position, Ehrenämter. Auszeichnungen, vollständiger Firmenanschrift. Informieren Sie sich. Fordern Sie bitte den Prospekt an.

Hoppandadt

Verlag Hoppenstedt Havelstr.9 D-6100 Darmstadt Postfach 4006 Telefon 06151/380-1 Telex 419258

| kaformations-Anforderung "Leiten | nde Männer der Wirt | schaft" |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| Firma                            | 1.6-1               |         |
| Abt./z. H.                       |                     |         |
| Straße                           |                     |         |
| PLZ/Ort                          |                     |         |
| Teleion                          |                     | k s     |

Studentenleben heute: Erstsemester an der Philipps-Universität in Marburg

# "Wir studieren, was uns Spaß macht!"

A usgerüstet mit 718 Mark BAföG machte Manfred Teubner, Reporter beim ZDF, sich zu Beginn des Sommersemesters 1983 auf nach Marburg, um "als Student an einer deutschen Universität" die Situation des akademischen Nachwuchses in der Bundesrepublik zu durchleuchten. Mit dieser Summe kam er nach eigenen Angaben sehr gut über die Runden – trotz einer Zimmermiete von 300 Mark ("ohne Bad"). "Allerdings", schränkt Teubner ein, "habe ich in dieser Zeit keine außergewöhnlichen Ausgaben gehabt." Er hat sich auch nur wenige Wochen an der Philipps-Universität aufgehalten. um die Stimmung vorwiegend bei den Erstsemestern kennenzulernen. Und außerdem: Wie viele Studenten bekommen schon diesen BAföG-Satz (das Maximum liegt

bei 750 Mark)? Teubner, der in München und Mainz Politik, Geschichte und Publizistik studiert und 1976 sein Magisterexamen abgelegt hat, suchte sich Marburg als Drehort aus, "weniger als typische Universitäts-stadt, sondern ganz subjektiv, weil mir die Stadt immer schon gefallen hat. Denn die spezifisch studentischen Probleme - überfüllte Hörsäle, Kontaktschwierigkeiten -sind an jeder Universität ohnehin

Marburg hat 70 000 Einwohner und 15 000 Studenten; Zahlenverhältnisse, die das Gesicht einer Kleinstadt entscheidend prägen. Teubner ist denn auch ganz begeistert von den zahlreichen Studentenkneipen und dem vorzüglichen Kinoangebot, von dem sich man-

10.00 heute 10.03 Die Beine des Elefanten

16.10 Tagesschau 16.15 Qualitit auf Halde? Die ungewisse Zukunft der deut-schen Airbus-Industrie

scrien Airous-industrie
Am Sonntag ging in Le Bourget
bei Paris die größte Luft- und
Raumfahrtausstellung der Weit zu
Ende. Auch die deutschen Vertre-

ter der Branche haben sich wieder an diesem internationalen Aero-salon beteiligt, von dem Impulse für zukünftige europäische Flug-zeugprogramme erwartet wur-

Das Geheimnis meines Vaters

Deutschland - Jugoslawien

Moderation: Peter Gotter

23.80 Der Aufpasser
Am Golde hängt doch alles
Mit Dennis Watermann und Geor-

Live-Ubertragung aus Luxemburg Pasorama Das Folterurteil des Bundesver-

fassungsgerichts / Nazi-Kollabo-rateure im amerikanischen Ge-heimdienst / Juristenausbildung in

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

28.00 Tagesschav 28.10 Fesball-Lände

Deutschland

che Großstadt eine Scheibe abschneiden könne. Aber das Studentenleben spielt sich natürlich trotz weitverbreiteter anderen Meinungen – nicht erst nach Einbruch der Dunkelheit ab, und hier, in den Hörsälen und bei Gesprächen mit Kommilitonen (von denen viele wußten, daß Teubner kein "echter" Student war) hat der Reporter gravierende Unterschiede zu seiner eigenen Studienzeit vor fast zehn Jahren feststellen müssen.

Besonders die fortgeschrittenen Semester haben mich immer wieder gefragt, merkst du eigentlich

In der Rolle von...: Als Student an einer deutschen Universität – ZDF, 21.20 Uhr

nicht, wie tief bei uns der Frust sitzt?" Die kurz vor der Arbeitslosigkeit stehenden Examenskandidaten machten sich keinerlei Illusionen über ihre Situation. Anders dagegen die Erstsemester, bei denen Teubner ein gewandeltes Selbstverständnis vorfand, als er es von seinen eigenen Erfahrungen her kannte:

"Sie waren sich durchaus im klaren darüber, daß ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt - insbesondere in den Fächern Germanistik und Geschichte, die ich mir ausgesucht hatte - alles andere als vielversprechend sind. Aber sie wissen auch sehr gut – und sie wissen es auch zu schätzen –, daß sie Lehrlingen oder sogar Arbeitslosen gegenüber in einer privilegierten Situation sind. Was mich besonders beein-

12.19 Aus Forschung und Technik 12.55 Presseschau

Gestrondet
17.00 heute / Aus den Ländem
17.15 Tele- / Aus den Ländem
2.u Gast: Ronnie Milsop
17.50 Ein Wort aus Mesik

21.00 heute-journal 21.20 in der Rolle von . . .

Universität

16.35 Strandpirates

Für die ältere Generation

Spiel und Spaß mit Heinz Eckner Anschl, heute-Schlagzeilen 18.29 Mein Name ist Hase! Trickreiches mit Bugs Bunny

19.30 Ein Unbekannter rechnet ab
Dt.-ital.-franz. Spielfilm, 1973
nach Agatha Christie
Mit Oliver Reed, Elke Sommer,

Gert Fröbe u.a. Regie: Peter Collinson
Der Roman "Zehn kleine Negerlein", der diesem Film zugrunde liegt, wurde bereits zweimal verfilmt.

Als Student an einer deutschen

22.05 Kohro: Al Akmar-Viertel Agypt. Spielfilm, 1976 Mit Nadia Lutfi und Nur El Sherif

druckt hat: Viele richten sich wieder nach dem alten Bildungsprinzip "Studieren, was Spaß macht". Denn das Studium wird für viele die letzte Gelegenheit sein, wirklich frei zu entscheiden, was sie tun

Noch etwas anderes ist Teubner aufgefallen: Das politische Engagement der Studenten wird nicht mehr, wie noch vor wenigen Jahren, sofort in der Öffentlichkeit mehr oder weniger laut diskutiert. Das heißt aber nicht, daß die Studenten heute weniger politisch sind oder sich keine Gedanken machen. Die Diskussionen werden einfach ruhiger ausgetragen, der Protest schlägt nicht sofort in Aktion um. Zu meiner Zeit wäre z.B. Mittelamerika ein brandheißes Thema gewesen. So etwas scheint nur noch eine untergeordnete Rol-le zu spielen. Dinge aus der unmittelbaren Umgebung sind viel wich-tiger geworden. Das BAföG-Thema nimmt nach wie vor den ersten Rang ein bei studentischen Diskussionen."

Teubner gibt zu, daß die vier Wochen, die er an der Marburger Universität verbracht hat nur einen schmalen und kaum repräsentativen Ausschnitt aus dem Studenten-Alltag wiedergeben. Im-merhin hat er so gründlich Ein-blick genommen, daß er ein ganz persönliches Resümee ziehen konnte: "Mein Gott, Teubner, kannst du froh sein, daß du das nicht mehr machen mußt!" Aber das sagt wohl nur jemand, der die Studienjahre einmal hinter sich ge-

RAINER NOLDEN

#### KRITIK

### Radler auf ungewohnter Tour

Das Rezept scheint einfach: Man nehme eine Familie, nämlich Vater Karlheinz Stratmann, Mutter Lisbett und die 15jährige Tochter Martina, und setze sie aufs Rad. Man gebe weiter hinzu zwei junge Leute, die Näherin Ines und den Bundesbahnbeamten Harald, die sich gerade erst kennengelernt haben, und asse die fünfauf einer Tour de Ruhr (ARD) von Dortmund quer durch das Ruhrgebiet zum Rhein bei Duis-

burg radeln. Natürlich soll gezeigt werden, daß die Gegend an der Ruhr und den Kanälen mehr Grün aufzuweisen hat, als man gemeinhin mit Namen wie Dortmund, Recklinghausen, Bottrop und Duisburg verbindet. Autorin Elke Heidenreich hat die Kurve zwischen billigem Abhaken von Sehenswürdigkeiten und lang-weiligem Familienkrach auf Rädern elegant genommen. Und was die köstlichen Dialoge angeht hat man oft das Gefühl, daß die vorzüglich in ihre Rollen passenden Schauspieler einfach improvisieren, so frisch und unmittelbar wirkt das. Ein Verdienst auch des Regis-seurs Reinhard Schwabenitzky -

übrigens Österreicher –, der ein gutes Buch behutsam in Szene ge-setzt hat. Wo die besonderen Probleme des Ruhrgebiets gestreift wer-den, geschieht das mit Betroffen-heit, aber ohne lähmende Sozialkritik. Und wenn die Radler ihr Verhältnis zueinander mit neuen Augen sehen und sich im Lauf der Tour verändern, so geschieht das einfach und logisch, ohne soziolo-gische Relevanz. PETER BÖBBIS Zum 75. von Fritz Gruber: "Monsieur Photokina"

## Professor der Kamera

Line französische Zeitschrift stellte ihn als "Monsieur Photo-kina" vor. Als solcher ist Fritz Gruber auch hierzulande hauptsächlich bekannt. Er sei zwar nicht der Vater (das war Bruno Uhl), aber "vielleicht der Pate der photokina", pflegt er zu sagen. Immerhin war er von Anfang an dabei, 1949 bereits als Vorsitzender des ersten Arbeitsausschusses, dann zehn Jahre lang als "Fachbeauftragter" für alle Sparten der "photokina", seit 1960 ausschließlich für ihren kulturellen Teil.

L. Fritz Gruber wurde heute vor 75 Jahren in Köln geboren. Als Zweiundzwanzigjähriger wurde er Mitbegründer und Mitverleger einer Wochenzeitung mit ausgeprägt antifaschistischer Tendenz Sie ner Wochenzeitung mit ausgeprägt antifaschistischer Tendenz. Sie wurde 1933 verboten, Gruber emi-grierte nach England und betätigte sich dort als Werbe- und Fotoko-pie-Fachmann. Schon bald nach seiner Rückkehr entstand das "photokina"-Projekt, das sich seit-dem zu einer weltbekannten Insti-tution entwickelt hat, in deren Rahmen unter Grubers Regie über Rahmen unter Grubers Regie über dreihundert Ausstellungen die "Fotografie als solche" populär

In unzähligen Aufsätzen, Vorträ-gen und Katalogen, auch als Buch-

und Fernseh-Autor setzte sich Gruber, inzwischen Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh), mit "seinem" Thema auseinander und warb leidenschaftlich um die Anerkennung der Fotografie als einer eigenen Kunstform.

Den Beweis dafür liefert seine exzellente Sammlung, die sich seit einiger Zeit im Besitz des Kölner Museums Ludwig befindet; sie bildet dort den Grundstock und bis auf weiteres den Hauptbestandteil der neuen Foto-Abteilung, Eine besonders aparte Auswahl daraus zeigt das Museum bis zum 3. Juli unter dem Titel "Glamour & Fashion". Von Adams bis Weston und von Atget bis Steinert sind alle stilbildenden Fotografen mit charakteristischen Arbeiten vertreten. Sie spiegelt unser Jahrhundert in authentischen Fotos durchweg von künstlerischem Rang.

Natürlich sammelt Gruber weiter und ist in unermüdlicher Aktivität mit neuen Buch- und Ausstel-lungsprojekten voll beschäftigt, vordringlich mit der Vorbereitung der DGPh-Tagung "Die fünfziger Jahre", die im November in Hamburg stattfinden wird.



(19.00

Die Kölner "photokina" wäre ohne ihn nicht denkbar: L. Fritz Gruber, der heute 75 Jahre alt wird.

Die Zukunft der Literaturschallplatte: Was Pädagogen bisher entging

## Wenn Kästner Erich Kästner liest

Während gegenwärtig in den ten werden immer noch angeboten großen Verlagen ausführlich – und gekauft. Hier hat sich ein darüber nachgedacht wird, inwie-weit es sinnvoll ist, sich dem neuen Medium "Video" zuzuwenden, fristet die Literaturschallplatte - wie es scheint – heute nur noch ein Schattendasein. Im Grunde ge-nommen aber müssen sich Video wie Literaturschallplatte mit gleichartigen Problemen auseinan-

 Ist es möglich, dem literarisch Interessierten auf dem Weg über die Medien, die sich außerhalb des gedruckten Wortes bewegen, gleiche oder zusätzliche Informationen zu geben, wie sie ihm bisher durch das Buch vermittelt wer-

 Gibt es überhaupt "Erstbegegnungen" im Bereich dieser Me-dien, oder sind sie nicht vielmehr Eselsbrücken zum Verständnis-von Literatur, ja Kultur ganz allge-

mein? Verfälscht die Interpretation (denn die Videokassetten und Schallplatten sind notwendigerweise Mitschnitte von Aufführungen oder Lesungen durch Autoren bzw. Schauspieler) nicht den unelbaren Zugang zum Werk?

Die Literaturschallplatte hat es inzwischen allerdings noch schwe-rer als in vergangenen Tagen; denn es scheint, als ob das Zeitalter des Hörens und Hinhören-Könnens heute endgültig vorbei ist. Unsere Zeit ist visuell orientiert: Nicht mehr der Ton macht die Musik, sondern die "Show", nicht mehr das Hörspiel ist Talentprobe für junge und Meilenstein für avan- und gekauft. Hier hat sich ein Spezialmarkt ganz besonderer Art entwickelt, der seine Bestseller und Flops genauso kennt wie der Buchmarkt.
Oldtimer und Bestseller zugleich

ist nach wie vor Goethes "Faust" in der legendären Inszenierung von Gustaf Gründgens. Ansonsten reicht die Klassiker-Palette von Kleist und Schiller bis zu Brecht und Benn, Karl Valentin und Sieg-fried Lenz. Es gibt Anthologien moderner Lyrik ebenso wie mundartliche Literatur. Und ein Kapitel ganz besonderer Art sind Dichter-lesungen auf Schallplatte, die heute zum Teil schon dokumentarischen Wert besitzen: Karl Kraus liest aus eigenen Werken; Erich Kästner liest Erich Kästner.

Auf der anderen Seite des weit-gefächerten Marktes gibt es die großen Reden von Cicero neben anderen literarischen Höhepunkten des klassischen Altertums, mittelalterliche Lyrik und moderne Experimentalliteratur, die man allerdings in kaum einer Buchhand-lung oder in kaum einem Schaffttenladen finden wird: Hier ha-

ben die Versender ihr Revieri Spezialisiert auf solche "schweren Fälle" ist vor allem die Firma Litraton in Hamburg, die in ihrem Angebot nicht nur Tonmitschnitte er und moderner Filme und Theateraufführungen hat, sondern auch das gesamte internationale Spektrum aufweist, angefangen von chinesischer Literatur bis hin zu Märchen auf schwyzerdütsch. Das Konsumentenverhalten bringt es alkerdings mit sich, daß man wenn immer möglich – Videokas-setten anbietet und darüber hinaus reithält, eben für alle, die "noch nicht soweit sind" oder sich bei Video enthaltsam zeigen. Hat die Literaturschallplatte

überhaupt noch eine Zukunft, wird man auch morgen noch Literatur als akustische Lese-Ergänzung konservieren? Das Medium Schallplatte hat sich in dieser Hinsicht wohl überlebt. Denn es kommt bei der Literatur nicht darauf an, beste HiFi-Qualităt zu erreichen, wie dies im Bereich der Musik gang und gäbe ist. Deshalb ist heute die Musik-Kassette auf dem Vor marsch, die inzwischen einen spe-ziellen Markt ganz und gar erobert hat: Kinderliteratur gibt es fast nur noch auf Kassetten, da ein Kassettenrekorder heute offenbar zur Grundausstattung eines Kinderzimmers gehört.

Kassette oder Schallplatte: Die Literatur ist und bleibt zunächst das "Gelesene". Eine akustische Aufbereitung ist dann sinnvoll wenn man das Werk kennt und dem Lesereiz einen weiteren hinzufügen kann, der durch die Sim-

me des Autors oder eines großen Schauspielers geprägt ist. Die Literatur via Medien hat abs auf einem ganz anderen Feld vid-leicht noch ihre Chance: in der Schule. Gerade in einer Zeit, wo der Fremdsprachenunterricht schon nicht mehr ohne neue Medien auskommt, erscheint es geboten, diese Ausgangslage zu nutzen Das Erlernen von Sprachen und das "Abhören" literarischer Texte ist eine Möglichkeit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verhir-den. Den Pädagogen wie den Herstellern von Literaturschallplatten und -kassetten scheint das bisber

KARL P. APONER

(accent

entgangen zu sein.

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

ADRESSEN 3362 Einbeck 1, Merkur Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, FS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Poeti. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, PS 8 882 059 **AIRTAXI** 

25.40 beute

eldorf 30, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 66 06 oder **ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** sendorf 1, Fa. Philipps-Ideal-Leitern, Friedenswag 15, Tel. 0 54-02/31 44

ANLAGE, UND FINANZBERATUNG ses 1, H. ERNSER, Bauherrenmodelle, Gladbacher Straße 38, Tel. 0 21 01 / ANRUFBEANTWORTER 2 - I - Y - Q, Neu-, Gebraucht-, Kauf-, Miet-, Reparaturersatzgeräte, Gor 3 Hannover 1, T. 05 11 - 1 74 81

**AUS- UND FORTBILDUNG** 3386 Bad Herzburg 1, Akademie f. Führungskräfte der Wirtschaft, Amebergstr. 22, AUSBILDUNG Ü. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRO

73 Essingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stöckunbergweg SO, T. 0711-3780 07 chen - Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und

ıkturt/M. 16, Schimmelpleng GmbH, Poetfach 1 67 20, Auskünfte weltwei **AUSTRALIEN /** IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN 1520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathenaustr. 20 **AUTOLEASING** 

oury 50, Beershwag 5, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 940/ utoleasing GmbH, Tel. 0 62 21-3 70 71 AUTOMARKT 7000 Stattgart 1, alle Cabrio-Verdecka, SPEED + SPORT, Poetf. 4 12, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

BLOCKHÄUSER g-Hautern, WAGAÖ-Blockhäuser, Tel. 0 64 55 / 5 55

BLOCKHÄUSER — FERIENHÄUSER DCKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Leideneck, T. 0 67 62 - 3 03 sebaden, Eichelhäherstr. 33, Polar-Blockhaus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 55

**CABRIO-VERDECKE** 7 Stutt. 1, Speed + Sport, alle Verdacka, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

**CAMPING-RESERVIERUNGEN** schen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 86, Tel. 0 89 / 3 00 80 86

3000 Hannover 1, TCM, Goethestr. 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programmie-nung für IBM / 23 / 34 und Sirius 1, Rechenzentrum für FIBU, Lohn, Warenwirt-schaft, Nachkalk. u. a., Schulung als Bildungsurlaub in Zusernmenarbeit mit Refs., Zubenör, Papier, Disketten u. a.

ENERGIEBERATUNG 2008 Hamburg 73, RENORGA GmbH & Co. Künnekestr. 22, Tel. 0 40 / 5 78 35 45 **FACHSCHULEN** 

\$262 Attituing/Obb., Postfach 229, Stastil. anerk, Hotelberuts-Fachschule, Tel. 0.86 71/7 00 10 -Atred. e. V., Bild werk der DAG e. V., Holstenwall 5, 2 HH 36, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchwein 3 49 15-2 61

FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN 7296 Adrionshof bei Freudenstadt, 750 m, Hallenbad, Tel. 0 74 48 / 20 41

III.

18.00 Telekolleg 18.38 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stu

bracht hat.

29.15 Tier-Report 21.45 Exene: Ein Theater macht mobil 22.15 Drei vor Mitternacht 22.15 Drei vor Mitte Anschließend Letzte Nachrichten

NORD 18.50 Auf Straßen und Pisten nach indien 19.15 Science Report (17) 19.30 Das Johr im Garton

20.10 Die Sines (3) 29.55 Die eigene Geechichte Gedanken Ost – Gefühle West Kino der "DDR" der füntziger 21.40 Der schwedische Wohlfahrts

- Flech oder Segen?
22.25 Der Mans, der Berge versetzte
Amerik. Spielfilm, 1978
24.00 Letzte Nochrichten HESSEN 18.00 Sessanstrafie 18.50 Quak, Quak... 18.40 Yier tröhilche Frechdackse

Großer Mann ganz klein 19.45 Proktische Tipe 20.00 Tagesschau 20.10 Lebensware

21.00 Landesspiegel 28.15 Kulturspiegel 21.00 Der Stornesbie

BAYERN.

cierte Schriftsteller, sondern das Fernsehspiel und der Film. Gleichwohl: Literaturschallplatden jeweiligen "Sound-Track" be-

. . . SAUNAANLAGEN

FECHNER - Sound - Solarion, 7170 Schwibisch Hall, Relfieleenstraße 7, Tal. SEEBESTATTUNGEN og 1, Erste Doutsche Reederei, A. d. Alster 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80 SEMINARE

VA-Akademie für Fähren und Verkaufen – Verkaufsielt: 6231 Subbech b. Frankfurt, Hauptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01 SENIOREN-WOHNSITZE

ech-Partenkirchen, ROTES KREUZ-Betreuungsgeseilschaft mbH, Se-ktz Partorisden, Mitsarwalder Str. 17-23, Tel. 0 85 21 - 5 30 46 ten, ROTES KREUZ-Setreuungsgeseilschaft mbH, Sentoren-Ruhseitz Park mit Pflegestation, Haus L, Hisberstr. 6, Tel. 06 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEN 2 HM 13, auch gebraucht geg. neu, Dr. Haller + Co, Hansastr. 38, Tel. 0 40 / 44 22 22 SILVESTER-GROSSFEUERWERK

belm, F. Ströbel GmbH., Feyerwerkerel, Postf. 2 13, Tel. 0 98 41 / SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE 5000 Kölis 1, BLS Sprachschule, Hohenzollernring 5, Tel. 02 21 / 24 42 00

arg 96, Squash Court Service GmbH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46 SCHAUFENSTER-FIGUREN FIGUREN-JUNG KG, für Mode und Sport, Museen und Private, von 80,- bis 1200,-DM, 8510 Fürth/Bay., Keiserstr. 168-170, Tel. 09 11/7 80 87, Telex 6 22 929

SQUASHANLAGEN

SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG CH-8004 Zürich, MWB Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Mittelstand, Langetz. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 8 13 695, spezialisiert auf bankgeprüfte quellenstauerfreie afri-Ankoan: auch Anso

TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS D Bad Klesingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 0971/8 11, Telex 0 672 837 5 Cuxheven-Duhnen, Hotel Seekust, Hellenbad, Telefon 0 47 21/4 70 85 - 67 1 Hamse-Rhynera, BAB Resthaus Rhynern-Nord, Tel. 0 23 85 - 35 65 od. 83 00 8 Mi

rg/Lehn, Schloßhotel Wellburg, Tel. 0 64 71 - 3 90 96, Tx. 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN

seH, 2800 Bremen, Parkstr. 116, Tel. 04.21/34.30.16, deutsche rehmer-Top-Center im gesemtien Bundesgeb., Anschriften anfordern USA-KAPITALANLAGEN

US-FAMMLAND und VERWALTUNG, HUBER FARM SERVICE INC., 5060 Poplar Ava., Memphis, Tenn. 38157 USA, Tel. 0 91 / 7 67-22 30 HUBER TREUHAND AG, Lavaterstr. 78, CH-8027 Zürich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77 VERMIETER FERIENHÄUSER / FERIENWOHMUNGEN 9800 Milinchen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86

VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ Cti-8004 Zürich, MBW Vermögensverweitung-Aktiengesellscheit für den Mittel-stand, Langstr. 21, Tel. 0,04 11 -2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 -8 13 685, spezielleiert auf bankgeprüfte quellensteuerireite aFr-Anlagen; auch Ansperprogramme.

VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN und Häusern

62 Wiesbaden, Muno & Partner, Kala.-Friedr.-Ring 71, T. 0 61 21/52 40 45\* WERBEARTIKEL seldari 31, Petra Lück Werbsertliel, Posti, 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88

ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜROS **5300 Bonn, Hermes R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 26 - 21 91 26** 1**000 Berlin 45, Der Ausschnitt, PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tx, 1 83 538** 

ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Viscolhövede, von Deylen ZOCLAM GmhH, PF, 249, Tel. 0 42 62 - 7 74, Tx. 2 4 301

SÜDWEST 18.00 Sesanstraße 18.30 Telekolleg !

19.00 Applications bross in Nur für das Saarland 19.00 Suar 3 regional Gesamt Südwest 3 19.25 Nockrichten und Mo-19.30 Die Spreckstunde 24 an innelessational

Gesamt Südwest 3
21.16 Kampistern Gelactica
Amerik. Spielfilm, 1978
25.15 Les Gammad Les Gam

19.89 Wege Forum für Glauben und Leben 400 Jahre St. Michael in München

21.55 Pritte Welt in Nahayfnaku 22.48 Koloniaimacht Yenedig (2)

Nur für Baden-Württemberg Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz

19.30 Sagst was'd magst
20.15 Usser Land
Ziergefügel: Bisam, Moosbeerenemte in Konada
20.45 Bundschau
21.00 Die Sprechstende
Tieffühlinst

# 21.45 Z. E. N.

# 🖚 Ein Wegweiser für WELT-Leser 🕊

#### **FERIENFAHRSCHULE** 5379 Kall + 5372 Schleiden / Etfel, Ferienfahrschule aller Klassen. Dieter Züll. Tel.

**GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE** the, Trescre + Helmseles, BAUM-TRESCRE, Abr. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180

HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE arg c. T., Hatel Goldspor Hitsch, Tel. 096 61-20 51, Tx. 6 1 372 HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE

5300 Bonn 2, Rheinhotzi Dressen, Tel. 02 28 - 36 40 01, Telex 06 85 417 HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME not, 5768 Altenhellefeld, im Hochse witand, T. 0 29 34-10 12 HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE

orf, Hotel Fairport, Niedersteinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56, Tx, 6 584 033, IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD Hotel Götz, 7590 Achem, Sonne-Eintracht Achem, Hauptstr. 112, Telefon 0 78 41 / 84 50, Telex 7 52 277

**IMMOBILIENMAKLER** 5 KSite 1, Albert Wolter RDM, Walkerplatz S, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 8 862 932 3002 Wedemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 58. DM 24,- POSTELLA BUNDES-MMOB.-ADRESSBUCH

INMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN

8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathengustr. 20

internate, gymnasien, privatschulen 123 Bad Seches, Pädagogium, Bad Seches, T. 05523/1001 - Inten Gymnesum 3036 Bossitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21 5306 Boss 3, Ernst-Kaßush-Gymn., Königswinterer Str. 534, Tel. 02 28 - 44 11 54 5279 Gunmersbech-Landsebach, Internet Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 76 4700 Hamm-Heessee, Internetagymnesium, Tel. 0 23 61 - 3 40 42 - 43

8270 Gummernbech-Landenbech, Internat Aggarase, T. 0 22 61 / 2 34 76 4700 Hamm-Heessee, internatingymmeshum, Tel. 0 23 81 - 3 40 42 - 43 4825 Kalletai, Schloß Varenholz, Ganztagaraelsch./Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21 2941 Langeoog, Gymnssium mit Internation, Poetf. 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16 2941 Langeoog, International Charletain, Poetf. 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16 Cti-0000 St. Getien, Inst. Rosenberg f. Midchen u. Jungen, Abitur im Hauss 2252 St. Pater, Nordees-Internat, Gymnasium um Paelschule, Tel. 0 46 63 / 4 00 4831 Warreen, Private Schulen Krüger m. Internat, Tel. 0 54 04 / 20 24 / 25 3542 Willingen/Hochasuerland, Upland-Internati, Haupt-, Realschule und Gymnasium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Sid-Internati f. Leistungssport. Tel. 0 56 32 / 88 37

**INKASSOUNTERNEHMEN** 

Aachen - Wuppertsi, CREDITREFORM, an 107 Ortan in Deutschland, und

Ascess waysers, well-well and the second sec

KLIMA / KÄLTE / LŰFTUNGSBAU 4802 Sad Seizuten, Weisshaar Wärmepumpen, Tel. 0 52 22 / 8 20 98-98, Tx. 9 312 199 8 512 1999 4699 Bortmand, Ebenrecht GmbH & Co. KG, Am Uhlenhorst 4, Tel. 02 31 / 71 60 48 5189 Eschweller, Polent GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tx, 8 32 163 7814 Gengenback, Eshaar, Kēite-Kilme-Ledenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tx. 07 52 795 8681 Gliching, Polenz GmbH, Landeberger Str. 8, Tel. 0 81 05 / 2 25 75, Tx. 9031 Glich 5 213 260 213 299 69 Haamburg, Polenz Grabh. PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800 69 Hesmover, Girtner KG, Berliner Allee 47, Tel. 05 11 / 85 10 85-56 780 Kartereles, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 48 88 10, Tx. 7 825 724 62 Ladenburg, Michael Eisenhofer GmbH, Klima, Tel. 0 82 03 / 50 95, Tx.

6970 Langen, Polenz GmbH, PF 15 46, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022 KONGRESSE, TAGUNGEN 8 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Monte Carlo, Informationabüro nte Carlo, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 / 73 05 39 stientism Monece, Statiliche Zentrale für Tourismus und Kongresse, 6000 nidurt, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 - 73 05 39

LEASING 8909 Augeburg, IL, Investitionsgüter Leasing, Nibelungsnetr. 1, T. 06 21 / 51.00 77. Tx. 05 33 527 4159 Krefeld, GGA Lessing, Schörwasserstr. 216s. Tet. 0 21 51 /5 80 48-49 4159 Krefeld, DTL Deutsche Tiechler-Lessing, Schörwasserstr. 216s. Tel. 0 21 51 / messebau/messestände + zubehör

MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN MÜNZHANDLUNG RITTER, Bastionstr. 10, T. 02 11 - 32 50 24, Tx.

68 HD, ZARAL + PARTNEA GmbH, Messebau - Großtotos - Diss, Tel. 0 82 21 / 275 49

**PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT-**AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR Dipt.-Psych, E. C. Kutier, Forschung + Berstung, Max-Planck-Str. 75. 28 Bremen 33, Tel. 04 21 - 25 23 70 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG

Privat-Praxis für Individual + Analytische Psychologie, Seminare, Persönlich-keitsstruktur, Bewerberterstung u. a. P. Macklewicz, Humboldistraße 64, 4050 Mönchenglachen I, Tej. 0 21 61 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80, T. 0 89 - 4 70 52 56

REFORM-SPEISFÖLF 7274 Helterbech, Reform-Ölmühle GmbH, Poetfach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 9064 Rögruth-Hoffmungsthat, Griebmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25. Talex 8 87 957, sector. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtline Berufsgengesenschaften, ständig ertsichher durch Eurosegat, Versiche schäden, Reparaturen in der Bundesrepublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabteitung, Kalser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28. erscheint wöchentlich

Die Kamera

cuch - Wir kennen die unaus-

rottbare Neigung der Kamera-

männer zur Routine, zum ewig-

gleichen Schwenk, zum Zoom

auf den Schnörkel in der Saalar-

chitektur. Wir erwarten geradezu, daß die Kamera, wenn sie den Redner (Sänger, Politiker u. ä.

Unterhalter) abgefeiert hat, nun

zur Decke schwenkt und sich

dann genußreich am Kronleuch-

ter festsaugt. Das ist seit Erfin-

dung der Braunschen Röhre so

und wird wohl auch noch das

Keinen Schwamm drüber je-

doch über die barbarische Sitte,

am Ort einer Bluttat sich an den

grausigen Blutileck heranzu-zoomen, in nächster Nähe zu zei-

gen, wie die blutgetränkte Klei-

dung des Ermordeten im Wagenfond herumliegt, oder auf den dunklen Fleck zu zielen, der an

der Stelle des Bombenattentats

Da haben wir Berichte von der

Bluttat eines Amoklāufers in ei-

ner Schule im Taunus. Die Kame-

ra des ZDF zeigte in aller Emsigkeit und Spontaneität die ge-

schockten Kinder, die Helfer mit

den Tragen, die Polizeibeamten, das Gebäude, den Hof, um schließlich, als alles gezeigt war, zu der routinemäßigen Fermate vorzustoßen, gezoomt natürlich.

Diese Fermate, auf dem sich

dann die Augen der erschütterten

Zuschauer gewissermaßen ausru-

hen sollten, war der große Blut-fleck an der Mauer: Genüßlich näherte sich die Gummilinse der

TV-Kamera dieser grausigen

Stelle. Zwischen Sadismus und

Zynik, gewiß aber mitten in der

Man könnte dies als Ge-

schmacksverirung abtun. Aber es ist mehr, es ist die Enttarnung

unseres Fernsehens als voyeuri-

stisches Medium. Von der ver-

heuchelten Lust an der Dallas-

Peep-Show über die Gänsehaut

beim TV-Bild eines verzweifelten

Gesichts bis zum sorgfältig aus-geleuchteten Blutfleck an der

Schulmauer ist es nur ein winzi-

ger Schritt. Aber er führt mitten

hinein in den elektronischen

kalt wie Marmor, fängt alles an. Er

ist das erste Symptom einer Seu-

che, die tödlich ist und schon fünf

Millionen Menschen befallen hat,

ohne daß die Ärzte sie hätten bei-

len können. "Sie kommt von in-nen", mehr wissen sie nicht – und

finden sich damit ab, ihre Patien-

ten unter ärztlicher Aufsicht ster-

ist "Die weiße Krankheit", die der tschechische Dramatiker Karl Ca-

pek für sein gleichnamiges, 1937 uraufgeführtes Stück erfand. Es

könnte auch Krebs sein", schrieb

er damals in einem Vorwort, aber

r wollte zugleich ein Zeichen des

tiefsten Verfalls der weißen Ras-

se damit beschreiben, den Ver-zicht auf Humanität. Man mußte

hoffen, daß es deshalb - als zweite

"Eigenproduktion" – ins Programm der Ruhrfestspiele Reck-

Doch Capek erzählt eine mehrdeutige Geschichte – und sei es

nur, um den Konflikt des Dramas

auf die Spitze treiben zu können.

Einen einzigen Arzt gibt es, Dr. Galen, der die Seuche zu heilen

vermag. Weil er aber Kassenarzt

ist, unterscheidet er zwei Klassen von Kranken, von denen er nur die

Armen behandelt. "Weil es davon

mehr gibt." Ganz folgerichtig be-hält er sein Erkenntnisse für sich.

Er wird sein Geheimnis nur dann offenbaren, wenn die Machthaber

der Erde der Krieg verdammen,

die Waffen ver chrotten und den ewigen Frieden ausrufen.

Das ist der "Aufhänger", wie das so heißt, für das Recklinghauser Geweikschaftstheater und seinen

aus Nürnberg verpflichteten Regisseur Raymund Richter. Er übersieht geflissentlich Capeks Hinweis auf "die unerbittliche Moral

weis auf "die unerbittliche Moral des Kampfes", aus der folgt, daß "im Namen der Humanität und der

ingshausen geriet.

Was da nur mehr verwaltet wird.

ben zu lassen.

Mit einem kleinen, gefühllosen Ehrfurcht vor dem Leben Leiden-den die Hilfe verweigert wird" Ca-

zen wohl

ten Galen.

Kannibalismus.

blieb die Kamera am Blut.

Geschmacklosigkeit

den Straßenasphalt zeichnet

Privatfernsehen

Schwamm drüber.

am Blut





die Literaturschall supt noch eine Zukunt uch morgen nech las tich morgen noen im kustische Lese-Ergin vieren? Das Mediumse hat sich in dieser für berlebt Denn es kom eratur nicht daraufans n Bereich der Music be 1st. Der halb ist hen Kassette auf dem i, die inzwischen eine Markt gant and garer nderliteratur gibi es ieuf Kassetten, da en la order hende offenbe Mastallung cines & B genon

**pielers** germanist iteratur von Meden ka inn gant underen Fé. ( eracı

**skom**mit in reteint esp e Ausgangunge zum leinen von Spriche shioren" in ransche it Mogliotishen, das North n Angenermen zeis n Padagi ger wie del von Literaturschaffe. saction others as in THE PROPERTY AND PROPERTY.

2.25 24.42.5 **15 Mart 8**0 - 100 100 **8 600 1** 12 15 15 15 LTUNG B 43 88. Malibirtu. P Ling prin, ibr. ftige THE PERSON

Markettan anderstein Markettan anderstein 18 MIC. WALL THE RE  $\operatorname{gran} \to \operatorname{Con}^{\operatorname{prod}}$ **IOHNUNGEN** rode te Alexander SCHWEIZ

tight fut the M. M. Per 11 GRT species HIBUNGEN 121 224 45

nn ist avs Metail: Bilhnenbild zu "Die weiße Krankheit"

Studienzentrum Weikersheim: Diskussion über "Deutsche Identität heute"

# 7 Todsünden gegen uns selbst

Auch die CDU und ihre Vorpo-sten auf dem Felde der Kultur kommen um die "Identitäts" Dis-kussion nicht mehr herum. Das zeigte auch die Einladung zu einer Tagung über "Deutsche Identität heute", zu der das von Hans Filbinger präsidierte "Studienzentrum Weikersheim e. V." eingeleden hatte. Tagungsort war das gleichnami-ge prächtige Renaissance-Schloß der Fürsten von Hohenlohe-Langenburg am Zusammenfluß von Tauber und Vorbach.

Die Diskussion über die "deutsche Identität" ist den Parteien und Bildungsinstitutionen seit etwa zwei bis drei Jahren auf Druck von unten aufgenötigt worden. Der Druck kam aus der nachrevolutio-nären Jugend, die sich mit der Beheimatung in Ideologien und uni-versalen "Werten" nicht mehr zu-frieden gab, der auch eine Verwur-zelung in einem immer noch etwas unbestimmten "Europa" nicht konkret genug war. Aus einer Jugend also, die sich immer entschiedener weigert, ihre grundsätzli-chen Optionen im bloßen Reflex auf eine "Belastung" durch vor ih-rer Geburt Geschehenes zu vollzie-

Von den drei Parteien, welche die bundesrepublikanische Politik bestimmen, hat sich die CDU von Anfang an am eindeutigsten nach universalen Werten ausgerichtet: Sie überließ die Bemühung um die "deutsche Identität" der FDP, solange diese einen namhaften "nationalen" Flügel hatte, und vor allem der SPD.

Die Versuche der CDU, in diesen Dingen den Vorsprung der Kon-kurrenz-Parteien aufzuholen, sind durch den Versuch gehemmt, das Nationalgefühl universalistisch zu bändigen. Der CSU-Bundestagsab-geordnete Graf Stauffenberg (der geistig eher der CDU zuneigt) hat kürzlich auf ener Veranstaltung der "Konservativen Aktion" Lu-dek Pachmans einem "neuen Nationalismus" zögernd zugestimmt, sofern dieser in "unabdingbaren Grundwerten" verankert sei.

Die "nominalistische" Gegenposition dazu wird von parteipoli-tisch unabhängigen Publizisten wie Diwald, Venohr, Sander oder den Autoren des von Schrenck-Notzing im Sinus-Verlag (Krefeld) herausgebrachten Sammelbandes "Deutsche Identität" vertreten. Von dieser Position aus kann für

pek sah die tragischen Konsequen-

Regisseur Richter dagegen und sein Ensemble finden nichts, was

sie zum Nachdenken brächte. Im

pompösen Bühnenbild von Klaus

Gelhaar - die Breitwandbühne des

Festspielhauses nötigt dazu - ma-chen sie zwar die hilflosen Kran-

ken ausführlich sichtbar. Den

nicht minder hilflosen Klinikchef

setzt man auf einen metallenen

Turm, mit dem wohl der elfenbei-nerne gemeint ist. Von dort aus

verhandelt er mit einem Journali-

sten oder mit dem hereingeschnei-

schen Schnickschnack. Vater und

Mutter sitzen am heimischen Swimmingpool. Die Tochter in

Aerobic-Uniform läßt aus dem Ra-dio Nicoles "Ein bißchen Frieden" trällern. Dazwischen begegnet

man immer wieder Knut Koch als

alternativ gewandetem Dr. Galen, der die Hände nicht aus den Ho-

sentaschen kriegt. Und weil er des

Schauspielens und des bühnenge-mäßen Sprechens so wenig kundig

ist wie die meisten seiner Mitstrei-

ter, muß er seine Friedensparolen mit brüllendem Pathos heraus-

Das erntet lauten Gesinnungs-beifall. Nur Franz Boehm als Rü-

stungsbaron und Günter König als

militanten Präsidenten belohnt das Parkett für ihre künstlerische

Leistung – und dafür, daß man ihren Text noch vernimmt, wenn er leise vorgetragen wird. Für ästhetische Qualitäten fehlt im Publikum der Sinn nämlich nicht.

Der Festspielleitung dagegen ist er

gänzlich abhanden gekommen, sie setzt allein auf die Inhalte. Da muß

man kein Prophet sein, um den drohenden Exitus der Ruhrfest-

spiele vorauszusagen. KATHRIN BERGMANN

Sonst aber bietet die Regie modi-

einen Deutschen die "deutsche Identität" nicht zur Wahl stehen: Sie kann nur angenommen oder, um den Preis neurotischer Erstarrung, verdrängt werden. Leider war aus diesem Kreis keiner zur Verteidigung seiner Thesen nach Weikersheim eingeladen worden

Allerdings kommt der Bochumer Politologe Bernard Willms, der zu einem Vortrag in Weikersheim geladen war, jener "nominalisti-schen" Optik immer näher. Er hat sich eindringlich mit der Frage be-schäftigt, von welchem Standort aus man wirklichkeitsbezogene Aussagen zur Politik machen könne. Seiner Meinung nach können Aussagen, die von einem zu beschränkten (Familie) oder zu allge-meinen Bereich (Menschheit) aus gemacht werden, nicht über Rhetorik hinausführen; wirklich politische Aussagen seien nur vom Be-reich der Nation aus möglich. Wer die Ausgangspositionen kannte, wurde auch durch die mit

Schwung vorgetragene Eröff-nungsrede des Animators des Studienzentrums, Günter Rohrmoser, überrascht. Der Stuttgarter Polito-loge, der für gewöhnlich dem uni-versalistischen Lager zugerechnet wird, hieb genau in die von Willrus gehauene Kerbe. Er richtete an sein Publikum die beschwörende Mahnung, die Frage nach der "deutschen Identität" endlich anzunehmen: "Diese Frage wird auf jeden Fall gestellt – ob wir selbst es nun wollen oder nicht." Die "DDR" habe die Identitätsdiskussion zielbewußt in ihre Strategie eingebaut. In der Bundesrepublik sei es – so Rohrmoser wörtlich – "das Verdienst der Linken, das Ta-

bu gebrochen zu haben". Rohrmoser wies also eindring-lich auf den konservativen Nach-holbedarf in Sachen Identität hin: "Die nationale Frage ist unsere vi-tale Überlebensfrage." Er belegte das vor allem mit dem "Versagen" der Vergangenheitsbewältigung die zu einer Waffe in der Hand der "DDR" gegen eine in ihrer Identi-tät verunsicherte Bundesrepublik geworden sei. Beispiel: Die weithin gelungene Suggestion, man müsse den Widerstand von 1933 unter den Bedingungen der Bundesrepu-blik wiederholen, respektive das damals Versäumte in einer Nachsimulation jetzt tun.

Damit waren die Aufgaben der von fast 500 Personen besuchten Weikersheimer Tagung klar gestellt. Gut gelangen die Referate über die "DDR"-Strategie in der "nationalen Frage" von dem Histo-riker Stürmer (Erlangen) und dem aus der "DDR" zurückgekehrten Völkerrechtler Seiffert (Kiel). Zu hapern begann es, sobald über die Abwehr hinaus die "deutsche Identität" positiv definiert werden solite. Die Professoren Nolte und Graf Krockow verneinten die Kontinuität einer deutschen Existenzweise; sie stellten bloß eine Vielzahl von "Identitäten" fest, die sich den Deutschen je nach historischer Situation wechselweise anböten. Der militante Katholik Berglar suchte den Knoten mit dem Schwert zu durchhauen, indem er "deutsche Identität" und "christliche Identität" schlicht gleich-

Einmal allerdings knisterte es vernehmlich während der Tagung. Das war, als der Einzelgänger Willms und der zum Beraterstab des Bundeskanzlers zählende Stürmer heftig aneinandergerieten. In einem kühnen Vorstoß hatte der in der Tradition des deutschen Idealismus stehende Willms daran erin-nert, daß "deutsche Identität" nicht etwas sei, was man irgendwo ausgraben könne, sondern daß sie von den Deutschen stets neu ge-schaffen und gestaltet werden müsse. Er tat das in einer hinreißenden und von der Hälfte des Publikums begeistert aufgenommenen Fastenpredigt mit dem Ti-tel "Die 7 Todsünden gegen die deutsche Identität, aus denen sich 7 Imperative ergeben\*.

Durch diesen Voluntarismus sichtlich gereizt, gab sich Stürmer als einer zu erkennen, der von Sachzwängen ausgeht: Im Mittelpunkt stand für ihn die "Sicherheitslage". Offensichtlich hält er die Selbstbestimmung der Deutschen für geschichtlich überholt. Aufgabe einer deutschen Politik könne es bloß sein, sich den "Regeln und Interessen" des heutigen Staatensystems einzuordnen. Staatensystems Deutschlands Funktion könne allenfalls die einer "Drehscheibe der europäischen Politik" sein.

Daß Rohrmoser in diesem Streit Willms beistand, war mehr als nur der Schutz des Gastgebers für ei-nen etwas rüde Attackierten. Vielleicht war es ein Symptom dafür, daß auch im konservativen Lager einiges in Bewegung geraten ist.

Ruhrfestspiele: "Die weiße Krankheit" von Capek | Berlin: Wohin steuert das Theater des Westens?

# Ein hilfloser Klinikchef Musik aus dem Zapfhahn

spann, das Berlins Theater des Westens vom 1. August 1984 an aus dem Spielplansumpf ziehen soll, in die Geschichte der leichten musikalischen Muse ein wie andere ruhmreiche Dioskuren, Gilbert und Sullivan etwa oder Rodgers und Hammerstein? Kein Mensch vermag es zu sagen. Berlins Sonnenhimmel ist von Fragezeichen verhangen.

Derweil investiert man nicht zu knapp in das schöne Haus in der Kantstraße, das gleich nach dem Kriege die Städtische Oper beherbergte und auf seiner Bühne Stars versammelte, die heute noch träumen machen: Callas und Karajan, Fonteyn und Nurejew; Visconti. 25 Millionen hat man schon in die Bausubstanz gepumpt, weitere 15 sollen im Laufe der nächsten sechs Jahre folgen. Nur war unter Karl Vibachs Direktorium auf der Bühne künstlerisch wenig Adaquates zu sehen. Nach einem Schritt vorwarts ging es wie bei einer Operetten-Springprozession immer an-derthalbe wieder zurück.

Es gelang nicht, ein Konzept für das Haus, das sich hätte sehen lassen können, zu entwickeln. Das neue Publikum, das man mit "Chorus Line" schnappte, graulte man anschließend mit betagt Beiläufi-gem wieder hinaus. Das Theater des Westens bekam kein Gesicht, es gewann keine Strahlkraft, es eta-blierte Provinz auf die Dauer um die Ecke vom Kurfurstendamm. Künstlerisch ernst zu nehmen war es lange nicht mehr. All das soll sich nun ändern. Fragt sich nur wie?

Götz Friedrich, Generalintendant der Deutschen Oper Berlin wird in Zukunft die Alleinverantwortung auch für das Theater des Westens tragen, dem als künstleri-scher Direktor und stellvertretender Intendant der Regisseur und Choreograph Helmut Baumann vorsteht: der Music Man des deutschsprachigen Unterhaltungstheaters.

Was Friedrich veranlaßt hat, seine nicht geringen Verpflichtungen als Generalintendant und Regisseur durch die Übernahme des neuen Hauses beträchtlich zu vergrößern, bleibt noch undurchsichtig. Sein Sinn stand freilich seit

Gehen Götz Friedrich und Hellangem nach einer Kammeroper Stücke, die dem großen Haus wi-derstreben. Baupläne für dieses Wunschhaus Friedrichs bestehen seit langem, aber die Finanzierung ist in unabsehbare Ferne gerückt. Darum vielleicht nun sein Griff nach dem Theater des Westens, das mit seinen 1500 Plätzen allerdings der Deutschen Oper nur um rund 400 Plätze nachsteht. Eine Kammeroper also kann man das Theater des Westens, selbst beide Au-gen zugedrückt, beim besten Wil-len nicht nennen

Friedrichs erklärtes Ziel ist es, ein "musikalisches Volkstheater" aus dem Theater des Westens zu machen, dessen Spielplan Musical, klassische Operette, Spieloper, Singspiel, Songspiel und Ballett einschließen soll. Die Deutsche Oper Berlin wird zwar ihre reichen kunstlerischen Kapazitäten anzap-fen und sie von Fall zu Fall dem Theater des Westens zusließen lassen, doch sollen beide Institutio-nen strikt getrennt bleiben. Ein erster Spielplanentwurf schließt Stucke wie "Guys and Dolls" und den "Bettelstudenten" ein, Brecht/ Weills "Mahagony" und die "Csár-dásfürstin", Bernsteins "Candide" und den "Vogelhändler": fünf Produktionen im Jahr.

Darüber hinaus will man das Ballett der Deutschen Oper 50- bis 70mal pro Saison im Theater des Westens gastieren lassen – aller-dings nicht in den populären, zug-kräftigen Großproduktionen der Truppe. Sie wird sich mit reduziertem Orchester (aber welchem Orchester denn überhaupt?) abfinden müssen oder ihre Begleitmusik vom Tonband zapfen. Was das Pu-blikum dazu bewegen könnte, diesen Ballettabstechern ins Theater

des Westens zu folgen, bleibt offen. Aber man steht schließlich auch noch am Anfang der Überlegungen, der Reorganisation, der Pla-nungen, der Verhandlungen. Baumann und Friedrich scheinen sich überdies gut zu verstehen. Ihre Zusammenarbeit könnte tatsächlich einen künstlerischen Qualitätssprung nach oben bewirken, auf den man mit berlinischem Optimismus denn auch steif und fest

KLAUS GEITEL



Der 29. Weltkongreß des internationalen Theaterinstituts findet bis zum 12. Juni in Ost-Berlin statt.

Andreas Weiss aus Frankfurt und nicht "André Weiss aus Hagen, wie die Agenturmeldung vom 19, 5. fälschlich lautete, gewann einen Preis beim Budapester Dirigenten-

Wettbewerb.
Der "Kunstpreis der Böttcherstraße" (15 000 Mark) geht an den Kölner Zeichner und Bildhauer Antonius Höckelmann.

Den Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen (10 000 Mark) erhält die Vorarlbergerin Ingrid

Claire Motte ist von Ballettdirektor Rudolf Nurejew zum "maître de ballett" des Pariser Opernbal-

Leipziger Universität die Würde eines Ehrendoktors für Philosophie. Andrej Amalriks "Aufzeichnunen eines Revolutionärs" (Ulistein Verlag) sind von der Darmstädter Jury zum Buch des Monats gewählt worden



Nationalgalerie Berlin: "Kunst mit Fotografie"

# Eulenspiegels Serien

Rolf H. Krauss war anfangs ein Sammler der weniger akribi-schen Sorte: Er hatte sich zunächst auf Konstruktive, auf Monochrome, auf ZERO-Leute konzentriert. Er hatte, wie er uns sagt, "eine Sammlung wie viele andere" – bis ihm die "documenta 172" einen "Schock" versetzte. Angesichts so vieler neuer Entwicklungen stand er als Sammler im Freien. Seltsam, daß erst von da an die Initialzündung erfolgte: Der Kaufmann der Fototechnik begann sich zu fragen, "was Künstler mit der Fotografie angefangen haben".

Krauss ging sammelnd, zugleich aber auch wissenschaftlich und theoretisch-schriftstellerisch an die Beantwortung dieser Frage, er wurde sogar selbst künstlerisch aktiv. Dabei war es nicht uninteressant, daß er, der längst historische Kamerazubehöre, Daguerrotypien und eine immense Fotobildbibliothek zusammengetragen hatte, ausdrücklich das aus seinem Sammlungs-Rlickwinkel ausblen-dete, was man landläufig die "künstlerische Fotografie" nennt. Krauss hält sie schlichtweg für eine "Fiktion". Mit seinen theoretischen Prämissen, seiner überspitz-ten "Innovations"-Forderung setzt er sich prompt massivem Widerspruch aus.

Die Sammlung, die heute aus über 200 (oft mehrteiligen) Werken besteht und aus der die Nationalgalerie Berlin 80 ausgewählt hat, ist geradezu didaktisch angelegt – eine "Studiensammlung" von Arbeiten, bei denen die Fotografie nicht Sache an sich, sondern das künstlerische Medium ist. Das Foto ist Zugpferd für die Kunst, ein zwar in sich sehr vielfältiges, aber als Gesamtheit doch überschaubares Phänomen der sechziger und siebziger Jahre, im Schlepptau von Pop-, Happening- und Concept-art. Das "schöne Foto" kommt konsequenterweise nicht vor, es hat be-stenfalls noch als "Abfallprodukt" (Krauss) eine Chance, es wird "unfein", ja "rotzig" in einzelne Arbeiten investiert.

Aus dieser Perspektive betrachtet, spielt das Foto bei Künstlern doch noch eine insgeheim traditio-nelle Rolle, nämlich dort, wo es eine dokumentarische Funktion ausübt. Wo es Aktionen festhält oder erst formale Entwicklungen nebeneinanderstellt – wie etwa die hochsensiblen Fächerungsvaria-

### Zum Tode Hans Leips Muschelhorn für die Lili Marleen

Hans Leip, der Dichter der un-sterblichen "Lili Marleen", ist tot. Er starb kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahrs, im schweizerischen Fruthwilen am Ufer des Bodensees, wohin er sich mit seiner Frau Katrin einige Jahre nach dem 2. Weltkrieg zurückgezogen

Es hat in der deutschen Literatur kaum einen Schriftsteller gegeben, der so stark von seiner norddeutschen Heimat, ihrer Landschaft. und ihren Menschen geprägt war, wie dieser gebürtige Bootsmanns-sohn aus Hamburg. Leip ist nie ein Heimatdichter gewesen, und das hatte auch ein Thomas Mann zu würdigen gewußt. Leigs Romane wie "Das Muschelhorn", "Der Pfuhl", "Tinser" oder "Godekes Knecht" oder "Jan Himp und die kleine Brise", aber auch seine Erzählungen und Gedichte ("Die Hafenorgel") sind Ausdruck eines überaus eigenwilligen, starken Lebensgefühls von unverwechselbarer Handschrift. Immer war es das große Abenteuer, das Fernweh, das ihm aus der Feder sprang – der Wind und das weite Meer und die übervolle Sehnsucht des Menschen nach der Fülle des Lebens.

Leip war ein Meister der Spra-

tionen der Rebecca Horn - oder.

wo es entlegene Motiv-Beispiele wie die Wassertürme von Bernhard und Hilla Becher in neuen Zusammenhängen verbindet. Es versteht sich von selbst, daß dieses Medium mit seinen technischen Tricks, mit seiner Herausforderung zu exhibitionistischen In-

szenierungen, zu Selbstdarstellun-gen und Travestien eine Fülle surrealer Erfindungen hervorgebracht hat Der Hannoveraner Eulenspiegel Timm Ulrichs mochte sich, im Bilde bleibend, allmählich mit Far-be zustreichen, Giorgio Ciam zieht sich in einer Serie gleichsam das eigene Gesicht wie eine Larve ab und fördert dabei ein zweites

Man kommt aber nicht umhin, in der Fülle der Gags und Pointen auch vielerlei Kalauer und schwächliche Spielereien zu ent-decken. Das gilt mitunter auch da, wo das Medium eingesetzt ist, sich selbst zu reflektieren oder die Sehgewohnheiten des Betrachters auf die intellektuelle Probe zu stellen. Das Medium mag Einfälle steigern zeptuelle Geistesblitze und Gedankentriangeleien verblassen an Museumswänden manchmal im

Sehr viel wichtiger sind dann doch die seriellen fotografischen Abhandlungen und die verschiedensten Möglichkeiten, Fotografie mit Zeichnung oder Malerei zu traktieren – dies übrigens bis zur Unkenntlichkeit, wie man bei Ar-beiten von Anselm Kiefer sieht. Daß die Möglichkeiten dieses Werkstoffes "Photographie" so unerschöpflich auch nicht sind, eher zu vorübergehend experimentei-len, forschenden, spielerischen Exkursen herausgefordert haben, äu-Bert sich im retrospektiven Charakter der Schau. Krauss selbst. der immerhin in der "Kunst mit Photographie" (nach den Photogrammen, Photocollagen und Photomontagen in den zwanziger Jahren) die zweite wichtige Phase der "Photographie als künstlerisches Medium" in diesem Jahrhundert fand, betrachtet seine Sammlung heute als "abgeschlossen".

PETER HANS GÖPFERT Bis 26. Juni; Köln; 3. Juli bis 7. August, an-schließend München und Kiel. Katalog 39 Mark; im Buchhandel, Verlag Frülch &



Sehnsucht noch den Häfen der Weit: Hans Leip (1893–1983)
FOTO: HORSTTAPPE

che, in der er sich unmittelbar mitzuteilen wußte. Naturgewalten und die feine Ironie einer Komodie ("Idothea"), kraftvolle Regungen des Herzens, aber ebenso die leise Melancholie der Einsamkeit zogen einen Zauberkreis um die große Gemeinde seiner Leser, die ihm bis zu seinem letzten Buch der Erinnerungen unter dem Titel "Das Tanzrad" treue Gefolgschaft hielten. Hans Leip, dessen 1915 geschrie-

benes Lied von der "Lili Marleen" in der Vertonung von Norbert Schulze Generationen begeisterter Hörer und Mitsinger fand, trat auch als beachtenswerter Maler und Grafiker hervor. Viele Auszeichnungen bezeugten seine weltweite Geltung in rund 70 Sprachen. Mit seinem Tod ist ein unwiederbringlicher Ton in der deutschen Literatur verstummt.
WALTER DEPPISCH

### **JOURNAL**

Waida fordert Zulassung des Filmverbandes

Das Sekretariat des suspendierten Verbandes polnischer Filmregisseure hat nach einer Meldung der Warschauer Nachrichtenagen tur PAP den Rücktritt seines Präsidiums mit dem Regisseur Andrzej Wajda an der Spitze angenommen. Wajda selbst sagte zu dem Bericht, er habe mit seinem Rücktritt den Weg für die Wiederzulassung des Verbandes freima-chen wollen. Deshalb drang Wajda in seinem Rücktrittsschreiben an Partei- und Regierungschef Jaruzelski auch auf Zulassung des Verbandes. Er ersuchte ferner um die Wahl eines neuen Verbandsvorstandes auf einem Kongreß vor Ende November.

Selbstporträt von Goya in Spanien entdeckt

AFP, Saragossa Ein Selbstporträt des spani-schen Malers Goya ist in der Nähe von Saragossa entdeckt worden. Die von Experten als authentisch erklärte Rötelzeichnung trägt ei-ner Meldung der Zeitung "EI Heraldo de Aragon" zufolge das Da-tum des 30. April 1792, Francisco José de Goya war damals 46 Jahre

Nachwuchssänger beim Würzburger Mozartfest

dpa, Würzburg Den mit 5000 Mark dotierten ersten Preis beim Würzburger Mozartfest-Wettbewerb für Nach-wuchssänger im Opernfach er-hielt unter 22 deutschen Teilnehmert unter 22 deutschen Feintenmern die 27jährige Sopranistin Ulrike Sonntag aus Berlin. Der zweite Preis ging an Mechthild Georg (Köln), der dritte an Stefanie Ganswindt (München). Die Juny zeigte sich derüber binnus vor ry zeigte sich darüber hinaus vom Koloratursopran der 20jährigen Carmen Fuggiss aus Emmendingen so beeindruckt, daß sie ihr einen im Wettbewerb nicht vorgesehenen Förderpreis zuerkannte.

Das Filmfestival von San Sebastian

Vom 15. bis 24. September findet unter dem Motto "Das jüngste der alten Festivals" das Internationale Filmfest in San Sebastian statt. Mehr als 200 Filme werden in acht verschiedenen Sparten zu sehen sein, so in der "Offiziellen Sek-tion", "Vergessene Filme", "Pan-orama des spanischen Films" und "Neue Regisseure". Gleichzeitig bietet San Sebastian das II. Video-Festival an, das mit einem Wettbewerb verbunden ist.

Ballettwoche zum Gedenken Crankos

Reg. **Stuttgart** Offiziell gibt es zwar keine Bal-lettwoche der Württembergischen Staatstheater; es ist aber auch kein Zufall, wenn sich zum 10. Todestag John Crankos die Aufführungen des Stuttgarter Balletts häu-fen. Mit "Onegin" (21. Juni), "Ro-meo und Julia" (22. Juni), "Der Widerspenstigen Zähmung" (23. Juni), sowie der Wiederaufnahme von "Initialen R. B. M. E." und "Spuren" am 25. und 26. Juni will man nochmals ein paar der wichtigsten Choreographien des ehemaligen Direktors zeigen.

Broadway-Spielzeit mit roten Zahlen

dpa, New York Für die Theater-Besitzer und Produzenten am Broadway in New York endet in diesen Tagen eine besonders schlechte Spielzeit, die die Zeitung "New York Times" treffend mit der Feststellung "Leere Sitze, rote Tinte" beschrieb. Nach Angaben des Theater- und Produzenten-Verbandes gab es in der Spielzeit 1982/83 einen drastischen Besucherschwund: Im Vergleich zur letzten Spielzeit kamen 16,8 Prozent weniger Zuschauer.

Buh-Konzert im Leipziger Gewandhaus

AP. Leipzig Einen für die "DDR" ungewöhnlichen Publikumsprotest hat es im traditionsreichen Leipziger Gewandhaus bei der Uraufführung der "Heine-Szenen" des 39jährigen aus Dresden stammen-den Komponisten Wilfried Krätzschmar gegeben. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berich-tete, haben "nicht wenige" Besucher noch während der Darbietung des etwa einstündigen Werkes das Konzert verlassen. "Am Ende waren zunächst die Pfuiund Buh-Rufe etlicher Zuschauer heftiger als der zögernd einsetzen-de und matt bleibende Beifall

Der heilige Stephan oder Rock-Oper im Nepstadion dpa, Budapest

Stephan der Erste, der im Jahre 1001 das Königreich Ungarn gegrundet hat und seit seiner Heiligsprechung als Schutzpatron des Landes gilt, wird Hauptfigureiner Rockoper. Am 20. August, dem ungarischen Nationalfeiertag, wird in dem 80 000 Personen fassenden Budapester, Nepstadion" die Rockoper "Stephan, der König" in Szene gesetzt. Für dieses Ereignis wird der Rasen des Sport-feldes von Filmregisseur Gabor Koltay zur Bühne mit Filmlein-wand umgebaut. In dem Spiel sollen bekannte Schauspieler und Popsänger Ungarns, tausend Tänzer in historischen Kostumen hundert Reiter, Turngruppen und Tausende von Statisten das Leben des Königsnachspielen Derhisto-rische West-Ost-Konflikt im Donauraum soll mit Parallelen zur heutigen Zeit gezeigt werden.

# wie 75 Jahro alt wird bisher entging r liest

t, eben für alle de i sowen sind oder se enthaltsim zeigen

ette oder Schallplan ar int und bieibt nie ellung 195 dann sig man ita: Werk kent. PROTEIN CHIEF. WORKE t karın, der auren azi Autors oder one pr

Mach: Harry Chance, a elaet Za Frequency on the number

Besteller frails control to B JT - T.E. ex ds - Sauccentro recharation 1 (20 htt - 2014)

COME TO A PROTECT

 $e^{-\frac{2\pi i}{3}(27)^{-\frac{1}{2}}4^{-\frac{1}{2}}} e^{\frac{2\pi i}{3}}$ 

of the latest the same

FOTO: BECHTHOLF

letts ernannt worden. Peter Ludwig erhielt von der

"Wohin steuert die Denkmalpflege?" fragen sich die deutschen Denkmalpfleger auf ihrer Jahrestagung in Kiel vom 13. bis 16. Juni.

in c ist. Tru

ein Ver alit

che ger tive un: nei no pos jet: urr voi dei ste orc Hö auf fall

# Mit der letzten Klappe beginnt der Kampf gegen die Video-Piraten

Von HELLA STEINWEG

eder wehrt sich, wie er kann: Den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in der Bun-desrepublik Deutschland ist gegen die Videopiraten noch nichts anderes eingefallen als die kleinen, hin und wieder im oberen Bildrand eingeblendeten "Markenzeichen". Ein mitflimmerndes "ARD" oder "ZDF" soll den Verkauf von Raubkopien erschweren. Den ehrlichen Zuschauern und Gebührenzahlern trübt es allerdings den Fernsehge-nuß – die Beschwerden bei den Anstalten häufen sich. Da haben sich die Filmgiganten schon ganz andere Tricks einfallen lassen - allerdings auch nicht mit durch-schlagendem Erfolg. Das Geschäft der Videopiraten blüht so, wie das Geschäft mit den Rekordern

Die Angst vor den Raubrittern der Filmbranche treibt inzwischen denn auch seltsame Blüten. In Hollywood ist oft gar nicht mehr fest-zustellen, ob die Angst vor den illegalen Ablichtern nicht größer ist als vor ungnädigen Kritiken. So wurde etwa die dritte Fortsetzung des George-Lucas-Weltraumspek-takels "Die Rückkehr des Jedi", das in der vergangenen Woche in Hunderten von Kinos in den Vereinigten Staaten anlief, vorbereitet wie eine geheime Kommandosa-che. Mit einem Aufwand von 32 Millionen Mark war der Streifen gedreht worden, und ein neuer Kassenrekord war fest eingeplant. Schon Anfang Mai hatte aber die Branchenzeitschrift "Variety" be-richtet, die Videopiraten bereiteten einen Großangriff auf den Film vor. So wurden die Filmlabors Tag und Nacht von der Polizei bewacht. Die Kopien, die Tage vor

dem Massenstart in den Kinos ver-

schickt werden mußten, wurden in

Metallbehältern versiegelt und von

nobesitzer auf, alle nur erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kopie zu ergreifen. Groß war denn auch die Aufregung, als kurz vor der Premiere eine Rolle aus einem Kino in Columbia (US-Bundesstaat South Carolina) verschwand. Sofort wurde das FBI eingeschaltet, und wenige Stunden später tauchte die Filmkopie wieder auf. Ein ungetreuer Vorführer wurde verhaftet, und es verdichtete sich die Gewißheit, daß noch keine illegale Kopie gezo-

Das alles kann die Piraten aber wohl nicht abschrecken. Inzwi-schen wird die Zahl der Videorekorder in der ganzen Welt auf 31 Millionen geschätzt. Etwa fünf Mil-lionen stehen in den USA. Seit sich die Großen im Filmgeschäft darauf verständigten, daß ein neuer Film erst nach sechs Monaten Spielzeit als Kassette auf den Markt geworfen werden soll, sprangen die Film-Räuber in die Lücke. Der riesige Markt lockt dabei Profis an, die im großen Maßstab denken und pla-nen. Die Film-Industrie schätzt den Verlust bei Kinokarten und dem eigenen Kassettenverkauf auf etwa 700 Millionen Dollar jährlich.

So häufen sich die Horror-Storys aus den Studios. Der Produzent Irvin Winkler erzählt, wie er in einem Tonstudio von Metro-Goldwyn-Mayer noch am Soundtrack für "Rocky III" arbeitete, als ihn der Anruf eines Freundes aus Paris erreichte. Er hatte gerade den neuen Film gesehen und wollte ihm dazu gratulieren. Der Produzent David Wolper erlebte, wie ein Vorführer bei einer Probevorführung die zweite Rolle kopierte, während die erste lief.

Dabei tun die Filmgesellschaften alles, um es den Piraten schwerer

herum. Wenn irgendwo Rohmaterial vorgeführt wird, sind immer Wachen dabei. Doch auch das dichteste Netz hat Lücken. "Wenn du jemand im Studio kennst", sagt ein Hollywood-Insider, "kannst du immer noch ieden Film bekommen." Die verwundbarste Stelle in der

Kurieren an ihren Bestimmungsort zu machen. Längst liegen keine langen Kette von der Entwicklung gebracht. Die 20th Century Fox Streifen mehr über Nacht achtlos forderte in Telegrammen jeden Kinos forderte in Telegrammen jeden Kinos forderte in Telegrammen jeden Kinos forderte in Schneide oder Vorführräumen selber. Irgendwo findet sich immer wieder ein Vorführer, der mal beiseite schaut. Zur Zeit liegt der gängige Preis für etwas Unachtsamkeit bei etwa 1500 Mark.

Das ist ein Trinkgeld angesichts der Preise, die sich für die Raubkopien nagelneuer Filme erzielen lassen. Bänder von Kinorennern brin-

gen noch kurz nach dem Start in schnell mit der rasch anwachsenmiserable Arbeit, so ermittelte das US-Nachrichtenmagazin "Time", wird mit 200 bis 300 Mark in der Zeit, bis die Filmgesellschaften ih-

den Lichtspielhäusern bis zu tausend Mark. Der Preis fällt dann den Zahl von Kopien. Aber selbst re eigenen Kassetten auf den Markt werfen, noch gut bezahlt. Eine

märchenhafte Gewinnspanne, be-denkt man, daß Leerkassetten in den USA heute noch knapp 20 Mark kosten.

Da fühlen sich dann auch schon Da fühlen sich dann auch schon einmal Amateure angelockt, die sich in Heimarbeit den Kofferraum vollspielen und als fliegende Händler versuchen, eine schnelle Mark zu machen. So nahmen FBI-Agenten vor einigen Tagen den 29jährigen Rodney Wollman auf der Strafe fest. Bei ihm zu Hause fanden die Beamten noch mehr als hundert Kassetten mit allen Hits der Saison.

Lohnender war da allerdings ein Fang britischer Polizisten, die in London ein Fälscherstudio ausho-London ein Fälscherstudio aushoben, das im großen Maßstab arbeitete. Kassetten im Wert von mehr als drei Millionen Mark wurden von der Planierraupe zermanscht. Und auch die Richter hatten in London schon das Wort. In der vergangenen Woche wurden zwei Briten wegen des illegalen Ziehens von Kopien zu einem Schadenersatz von sieben Millionen Dollar an Universal Pictures verurteilt.
Solche Erfolge wurden möglich.

Universal Pictures verurteilt.
Solche Erfolge wurden möglich,
nachdem die großen Filmgesellschaften schon vor Jahren gemeinsam eine Piratenabwehr mit Namen "Film Security Office" gegründet hatten. Das Büro hat inzwischen auch Filialen in Europa
und ist zumindest den großen. Filmräubern immer hart auf den Fersen. Ähnlich wie die deutschen Fersen. Ähnlich wie die deutschen Fernsehanstalten, die ihre Markenzeichen gerne durch unsichtbare Kodierungen auf den Filmen ersetzen würden, arbeiten auch die Filmunternehmen an solchen Codes, die den Weg jeder Kopie zurückverfolgen lassen.

Solange alle diese Methoden aber noch keinen rechten Erfolg versprechen, halten es viele lieber mit der Gelassenheit des Produzenten Winkler: "Wir halten unsere Filme unter Verschluß und beten..."

unter "

#### Krebshilfe meldet 50 neue Projekte

Insgesamt 50 neue Projekte zur Krebsbekämpfung hat die Deut-sche Krebshilfe im Jahre 1982 aus Bürgerspenden finanziert. Wie die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Mildred Scheel, gestern in Bonn erklärte, befassen sich 28 die ser Programme mit Fragen der kli-niknahen und grundlagenorientier. ten Krebsforschung. 22 Projekte zielen auf eine Verbesserung der derzeitigen Krebsbehandlung und Krebsnachsorge sowie auf eine um. fassende Information und Aufklarung der Bevölkerung ab. Insge-samt erhöhte sich damit die Zahlder von der Krebshilfe bisher finanzier.

ten Projekte auf 200. Trotz allgemein wirtschaftlich schwieriger Lage waren der Deut-schen Krebshilfe im Berichtsjahr 26,5 Millionen Mark an Spenden und Erträgen anvertraut worden Mit dieser Summe wächst der Gesamtbetrag, den die Deutsche Krebshilfe seit ihrer Gründung im Jahre 1974 im Kampf gegen den Krebs einsetzen konnte, auf 183,1 Millionen Mark.

#### Arsen ging in die Luft

dpa, Düsseldorf Einen Giftmüll-Skandal in Duisburg hat der nordrhein-westfäli-sche Arbeitsminister Professor Friedhelm Farthmann (SPD) offen. bart. Etliche Tonnen von hocharsenhaltigen Schrottstücken aus einer Zinkschmelze in Duisburg, die auf eine Sondermülldeponie in Gel. senkirchen gebracht werden sollten, wurden dort in zwei Stahlbetrieben zum Teil eingeschmolzen Es müsse vermutet werden, so der Minister, daß so hochgiftige Arsen verbinaungen durch den Schornstein in die Luft gingen.

#### 5-Millionen-Schaden

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr hat gestern morgen ein Brand in einer Holzfirma in Moers geführt. Die 8000 Quadratmeter große Lager- und Versandhalle brannte vollständig aus. Der Schaden wird laut Polizei auf fünf Millionen Mark

#### Arbeit im Flug

AFP, Moskan Die von der Sowjetunion am vergangenen Donnerstag gestartete Raumsonde "Venera 15" wird nicht auf dem Planeten Venus landen. Nach einer sowjetischen Rundfunkmeldung ist die Robotsonde nicht mit einem "Lander" ansge-stattet wie ihre Vorgänger. Die Sta-tion werde ihre Aufgabe, die Oberfläche und die Atmosphäre des Planeten Venus zu erforschen, von einer Umlaufbahn um den Planeten aus wahrnehmen, hieß es.

#### Neues Beben

rtr, San Francisco Die Bucht von San Francisco ist wieder von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Das kalifornische Amt für Notdienste teilte mit, das Epizentrum des Bebens habe sich 64 Kilometer nordwestlich von San Francisco befunden Vor kurzem waren bei einem Beben südöstlich der Stadt 45 Menschen verletzt und viele Häuser zerstört

#### Inderinnen verbrannt

AP, Neu-Delhi In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind in der vergangenen Wo-che 16 jungverheiratete Frauen verbrannt, weil ihre Eltern nicht geni-gend Mitgift zahlen konnten. Laut Polizei haben die Angehörigen die jungen Frauen mit Petroleum übergossen und angezündet. Man ver-mutet jedoch, daß einige der Mäd-chen sich wegen der Schikanen

#### Schreibender Millionenränber?

AFP, Paris Der Schriftsteller-Gangster Ro-

"Er hat in den letzten Jahren in vielen Sprachen schweigen müs-sen. Dyba konnte dies außer in



## Blutbad im Taunus: Zeuge brachte die Polizei wieder auf Null

Nicht der Täter, sondern ein Freund hatte vor dem Amoklauf nach verletztem Lehrer gefragt

H.-H. KANNENBERG, Eppstein Ein Mann, der sich am Wochenende bei der Polizei meldete, hat vorerst die Hoffnung der Staatsanwaltschaft zunichte gemacht, über den schwerverletzten Lehrer Franz Adolf Gehlhaar den Hintergrund des Amoklaufs von Eppstein (6 Tote, 15 Schwerverletzte) zu klären: Nicht der Mordschütze Karel Charva (34), sondern der Zeuge hatte am Freitagmorgen kurz vor dem Attentat im Hof der Eppsteiner Freiherr-vom-Stein-Gesamtschule den Rektor Willi Belz nach Gehlhaar gefragt. Er wollte mit dem Lehrer eine geplante Lehrerveranstaltung in Wiesbaden besprechen. Gehlhaar und sein Besucher sind be-freundet. Als der Mordschütze Charva in die Schule eindrang, hatte der Zeuge das Schulgelände wieder verlassen.

Die Polizei: "Wir stehen wieder haltspunkte zu den Zentralfragen. Warum hat sich Charva für seinen Anschlag ausgerechnet die Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein ausgesucht? Kannte er Gehlhaar überhaupt, oder war der Lehrer wie die Kinder ein Zufallsopfer blinden Hasses?"

Daß Charva in den letzten Wo-

chen seines Lebens voller Haß gesteckt haben muß, gilt inzwischen als sicher. Fast alle Hausbewohner der Königslacherstraße 22, denen Charva auf der Treppe oder im Haus begegnet ist, sagten aus: "Er war immer reserviert, aber in letz-ter Zeit war er beinahe aggressiv. So erwiderte er nicht einmal mehr Grüße." War die Quelle seines Hasses Resignation? Hatte der Mann, der als Taxi-Fahrer und Wachmann arbeitete und in jeder freien Minute über seinen Büchern saß, um sich als Chemie- und Mathematik-lehrer zu qualifizieren, begriffen, daß sein Berufswunsch für immer ein Traum bleiben würde? Fragen über Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Auch ein Tagebuch oder tagebuchähnliche Aufzeichnungen hat der Amokschütze nicht hinter-

In Frankfurt, wo Charva seit 1981 lebte, versuchte die Kripo, den Hintergrund des Tschechen zu erhellen - mit dürftigem Erfolg. Der Amokschütze hatte sich als Zwanzigjähriger 1968 in Prag an Alexander Dubceks mißglücktem Ver-such einer demokratischen Politreform beteiligt. Als die Sowjets einmarschierten, floh er in die Bun-desrepublik Deutschland. 1971 erhielt er im Lager Zirndorf bei <u>LEUTE HEUTE</u> Korrektur? Der amerikanische Sänger Dean

Nürnberg seine Anerkennung als

politischer Asylant. Er sei, so gab

er an, Diplompsychologe und wol-le in Deutschland Lehrer werden.

Mörfelden-Walldorf, einer Randge-meinde des Rhein/Main-Flugha-

fens. Später zog er nach Darm-

stadt. 1976, dem gleichen Jahr, in dem er in einem Frankfurter Taxi-Unternehmen als Aushilfsfahrer

angefangen hatte, geriet er mit dem Gesetz in Konflikt. In der Zeit, in

der in Frankfurt immer wieder

Straßenkrawalle ausbrachen, die von Ultralinken gesteuert wurden,

mußte sich Charva wegen eines

"gefährlichen Eingriffs in den Stra-Benverkehr" vor Gericht verant-

worten. Er hatte an zwei parken-

den Autos die Schraubenmuttern

der Vorderräder gelöst. Das Motiv blieb ungeklärt. Er wurde verur-

teilt und landete so in der "Grob-

kartei" des Bundeskriminalamtes.

1981 zog Charva von Darmstadt nach Frankfurt. Er fand eine Dach-

geschoßwohnung in der Königsla-

cherstraße 22. Die Frankfurter Kri-

po, nachdem sie die Hausbewoh-

ner nach den Lebensgewohnheiten

Charvas ausgeforscht hatte: "Der Tscheche lebte allein. Er hatte kei-

ne Freunde. Er war ein typischer

E. HAUBROCK, Walnut Ridge

Gordon W. Kahl, Brille, Glatz-

Einzelgänger!"

Er lebte danach eine Zeitlang in

Martin (66) hat wieder Heiratspläne. Seine Ehefrau Nr. 4 ist allerdings keine "neue Flamme". Jeanne Martin war als Ehefrau Nr. 2 schon einmal 23 Jahre lang mit Dean Martin verheiratet. Die 55jährige beglei tet den Sänger jetzt auf einer Kon-zerttournee durch England.

#### Dick und zufrieden

Ihrem Mann zu Gefallen hungerte sich die 140-Kilo-Engländerin Gly-nis Cooper (35) die Hälfte ihrer Leibesfülle ab. Doch nun mußte die vierfache Mutter wieder einen halben Zentner zulegen – ebenfalls auf Geheiß des Gatten. Ehemann Peter (47): "Sie sah so toll aus, daß fremde Kerle sie dauernd anhimmelten. Einen Kerl, der sie anquatschte, mußte ich verprügeln."

#### Lob aus Moskau

Während westlichen Popmusikern im Ostblock meist "dekadenter Einfluß bescheinigt wird. scheint für die Beatles eine Ausnahme zu gelten. Nachdem der ermordete John Lennon in der Sowjetunion mehrfach gelobt worden war, kann sich nun auch ein noch lebender Ex-Beatle über ein Lob aus Moskau freuen. Die Tageszeitung "Sowjetrußland" hat Ex-Beatle George Harrison (39) nicht nur musikalisches Talent zugestanden. sondern ihm auch bestätigt, daß er ein "Bewußtsein für Weltproble-

# Bei Parasitenbefall geben Bäume Alarm

Wissenschaftler entdeckten "Kommunikationssystem"

Beobachtungen amerikanischer Wissenschaftler erlauben die verblüffende Vermutung, daß auch Bäume Lebewesen sind, die sich bei drohender Gefahr verständigen, sich also gegenseitig warnen können.

Über das wissenschaftlich bislang nicht geklärte Phänomen be-richteten jetzt die Botaniker David Rhoades und Gordon Orians von der Universität Washington in Seattle. Sie untersuchten einen raupenbefallenen Baumbestand und stellten dabei – erwartungsgemäß – fest, daß sich die Blätter der Bäume, alles Sitkaweiden, che-misch verändert hatten. Zu ihrer Verblüffung bemerkten sie dann jedoch, daß die gleiche chemische Abwehrreaktion auch in Blättern von Weiden aufgetreten war, die len waren und knapp 100 Meter von den "attackierten" Bäumen entfernt standen.

Diese Reaktion", so die Wissenschaftler, "könnte nach einer "War-nung" erfolgt sein, die die befallenen Bäume in Form eines flüchtigen Wirkstoffes aussonderten." Solche Wirkstoffe, Pheromone ge-

konnte der alternde Hitzkopf und

Waffennarr entkommen und sich

durch die Hilfe von Posse-Freun-

den bis zur vergangenen Woche

Kahl auf einem Suchbild erkannt hatte, waren FBI-Beamte dann am

vergangenen Mittwoch auf seine

Fährte gestoßen. Vorsichtig legten sie einen bewaffneten Ring um das

Haus des Ehepaares Leonard und

Norma Ginter - eine bunkerähnli-che Konstruktion aus Beton, halb

in einen Hügel gebaut, am Ende einer knapp zwei Kilometer langen unbefestigten Privatstraße in den

Waltnut Ridge-Bergen von Arkan-

sas. Von den Ginters wußte man, daß sie mit der "Posse Comitetus"

sympathisierten und nach deren Satzungen Waffen und Sprengstoff

für den von ihnen erwarteten allge-

Bundes-Marshals in Tarnunifor-men und mit Schnellfeuergeweh-

ren lagen in den Büschen um das

Haus. Staats- und Kreispolizei bil-deten einen weiteren Ring. Ein Feuerlöschzug und eine Ambulanz

standen bereit. Kurz vor 18 Uhr am Freitag wurde Leonard Ginter an-

meinen Aufruhr sammelten.

Durch einen Informanten, der

versteckt halten.

HANS-J. STÜCK, Seattle nannt, sind einwandfrei bislang nur bei Tieren festgestellt worden. Ob sie auch in der Pflanzenwelt vorkommen, soll jetzt in einem Forschungsprogramm geklärt wer-den, für das bereits größere Geld-mittel durch eine Stiftung bereitgestellt worden sind.

Eine ähnlich verblüffende Beobachtung wurde auch bei einer Erlenart gemacht. "Das Ganze scheint anzudeuten", so die For-scher, "daß agieren und reagieren nicht unbedingt ein Gehirn voraus-

Schon im vergangenen Jahr hat-te ein anderer US-Botaniker exakt nachgewiesen, daß auch Ahorne und Eichen bei Insektenbefall ihren Nahrungshaushalt so ändern. daß gewisse chemische Substanzen verstärkt in den Blättern abgelagert werden, die für die Insekten gefährlich sind.

Für die National Science Foundation, die die Forschungen unter-stützt, sind Entdeckung und erfolgreiche Analyse des vermuteten Wirkstoff-Kommunikationssystems von größter Bedeutung für die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Baumschädlin-

gehalten und verhaftet, als er im

Auto seinen Besitz verlassen woll-

te. Leonard erklärte, nur seine

Frau sei noch in dem Haus. Darauf-

hin ging der 36jährige Kreispolizei-chef Sheriff Gene Matthews, der

den Ruf eines Draufgängers hatte, mit entsicherter Waffe durch die

Tür. Norma Ginter kam ihm mit

erhobenen Händen entgegen, aber gleichzeitig trat Kahl hinter dem Kühlschrank hervor. Er streckte

den Sheriff, der eine kugelsichere Weste trug, mit einem Schuß in das Herz nieder. Das Geschoß hatte

seinen Weg durch eine Seitennaht

der Weste gefunden. Mehr als 20 Minuten lang nah-

men die Polizisten dann den Haus-

eingang unter Beschuß und warfen

gleichzeitig Tranengasgranaten. Im Haus brach ein Feuer aus, und

die Munitionsvorräte der Ginters explodierten. Erst am späten Abend ebbten die Detonationen

ab. und die Feuerwehr konnte die

Flammen löschen. Kahls zur Un-

kenntlichkeit verkohlte Leiche

wurde dem Gerichtsmediziner in

Little Rock übergeben, der eine vorläufige Identifizierung des To-

ten vornahm.

ger Knobelspiess, der vor zwei Jahren vom französischen Staatspräsidenten Mitterrand begnadigt wurde, befindet sich wieder hinter Gittern. Er wird verdächtigt, am Überfall auf einen Geldtransport beteiligt gewesen zu sein, bei dem vor zwei Wochen rund 20 Millionen Franc (6,6 Millionen Mark) erbeutet wurden. Bei seiner Festnahme in 10 000 Franc Bargeld, Schecks und Dokumente aus der Beute bei sich

#### ZU GUTER LETZT

seiner Muttersprache auf Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch." Die Katholische Nachrichtenagentur zur Ernennung von Johannes Dyba zum Bischof von

#### **WETTER: Sonnig und warm**

Wetterlage: An der Südflanke eines Hochs über der Nordsee wird mäßigwarme, aber auch im Süden zuneh-



ones. 🗠 a 17 bedeckt, West Starle S. 16°C. 🔘 bedackt, still ≡ Nebel, 🗣 Spruitregen, 🗢 Pergen, 🖈 Schweetell, 🔻 Schwarz, Colonte 779 Regan. 124 School. 25 Nation. 224 Frankpoise. K-Hach-, T-Teltinologisete <u>Lukstamung</u> ⇒warn **al**ykak Frontes and Warmfront, and Kathers, and Distance. <u>wan</u> (unan pisichan kulktruchas (1000m**t-7**50mm).

Vorhersage für Dienstag:

Bundesgebiet und Bertin: Im Norden und in der Mitte heiter oder sonnig, im Süden zunächst wolkig, im Tagesverlauf auch hier auflockernde Be-Weitere Aussichten:

| CCITATO TOTAL                   |     |             |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----|-------------|--|--|--|--|
| Temperaturen am Montag, 13 Uhr: |     |             |  |  |  |  |
| Berlin                          | 12° | Kairo       |  |  |  |  |
| Bonn                            | 18° | Kopenh.     |  |  |  |  |
| Dresden                         | 14° | Las Palmas  |  |  |  |  |
| Essen                           | 15° | London      |  |  |  |  |
| Frankfurt                       | 17° | Madrid      |  |  |  |  |
| Hamburg                         | 14° | Mailand     |  |  |  |  |
| List/Sylt                       | 15° | Maliorca    |  |  |  |  |
| München                         | 13° | Moskau      |  |  |  |  |
| Stuttgart                       | 16° | Nizza       |  |  |  |  |
| Algier                          | 23° | Oslo        |  |  |  |  |
| Amsterdam                       | 16° | Paris       |  |  |  |  |
| Athen                           | 30° | Prag        |  |  |  |  |
| Barcelona                       | 26° | Rom         |  |  |  |  |
| Brüssel                         | 15° | Stockholm . |  |  |  |  |
| Budapest                        | 22° | Tel Aviv    |  |  |  |  |
| Bukarest                        | 30° | Tunis       |  |  |  |  |
| Helsinki                        | 13° | Wien        |  |  |  |  |
| Istanbul                        | 23° | Zürich      |  |  |  |  |
|                                 |     |             |  |  |  |  |

mend trockene Luft nach Deutschland geführt.

wölkung und niederschlagsfrei. Höch-ste Temperaturen 20 bis 25 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 14 bis 10 Grad. Maßiger, in Böen frischer bis starker Wind aus Ost bis Südost.

| Temperatu  | ren aı | n Mo | ntag, 13 Uh | <b>r</b> : |
|------------|--------|------|-------------|------------|
| Berlin     | 12°    |      | Kairo       |            |
| Bonn       | 18°    |      | Kopenh.     |            |
| Dresden    | 14°    |      | Las Palmas  | s          |
| Essen      | 15°    |      | London      | - '        |
| Frankfurt  | 17°    |      | Madrid      |            |
| Hamburg    | 14°    |      | Mailand     |            |
| List/Sylt  | 15°    |      | Mallorca    |            |
| München    | 13°    |      | Moskau      |            |
| Stuttgart  | 16°    |      | Nizza       |            |
| Algier     | 23°    |      | Oslo        |            |
| Amsterdam  | 16°    |      | Paris       |            |
| Athen      | 30°    |      | Prag        |            |
| Barcelona  | 26°    |      | Rom         |            |
| Brüssel    | 15°    |      | Stockholm   |            |
| Budapest   | 22°    |      | Tel Aviv    | 3          |
| Bukarest   | 30°    |      | Tunis       | 2          |
| Helsinki   | 13°    |      | Wien        | •          |
| Istanbul   | 23°    |      | Zürich      |            |
| Sonnenaufg | ang*   | 2M   | Mittwoch:   | 4.         |

Uhr, Untergang: 21.35 Uhr, Mondaufgang: 3.50 Uhr, Untergang 18.11 Uhr.
in MEZ, zentraler Ort Kassel

BELGIEN

# Ein Steuerrebell starb als Polizistenmörder

Nach monatelanger Verfolgungsjagd wurde der "Posse Comitatus"-Anführer Kahl in den Bergen von Arkansas erschossen

kopf und Habitus eines unscheinbaren gesetzestreuen Bürgers, hatte viele Male geschworen, lebend werde man ihn nicht fangen. Der 63jährige Amerikaner hielt Wort. Verbarrikadiert und eingekesselt in einem bunkerähnlichen Haus in den unzugänglichen Hügeln von Nacht zum Sonnabend im Kugelhagel der Polizei, nachdem er noch einen Sheriff erschossen hatte. Kahl war einer der Führer der obskuren amerikanischen Anarchisten-Gruppe "Posse Comita-tus", was sehr frei aus dem Lateinischen übersetzt soviel wie "Macht des Landkreises" bedeuten soll. Die einige hundert Personen umfassenden, über ländliche Gebiete der USA verteilten Angehörigen der ultrakonservativen Gruppe akzeptieren keinerlei Autorität über die Kreisebene hinaus und weigern sich, staatliche Steuern zu zahlen. Kahls scheinbar harmloses Konterfei blickte seit Februar von Hunderten polizeilicher Suchplakate. Damals hatte der wegen Steuerhin-

terziehung vorbestrafte und auf

Bewährung freigelassene Gelegenheitsfarmer und Landmaschinen-händler im Staate North Dakota zwei sogenannte Marshals, Angehörige einer uniformierten Bundespolizeitruppe, aus dem Hinterhalt erschossen, als sie ihn verhaften wollten. Trotz einer sofort ein geleiteten Verfolgungsjagd durch die örtliche Polizei, die Bundeskriminalpolizei FBI und US-Marshals





Seit Monaten als Polizistenmörder gejagt: Gordon Kahl FOTO: DIE WELT

# Spitzenhotels in Benelux

#### HOTEL AMIGO

in BRÚSSEL

an der Verlängerung d. Grand Place, seinem Rathaus an der Verlangerung d. Grand Piace, seinem Hathaus 200 Zimmer – Garage – Bar – Restaurant – Festsäle Telefon 02-5 11 59 10 – Telex 21 618 – Telegr. AMIGOTEL

In der Nähe von MONS-SHAPE - 2/ von Autobahn Bruxelles-Paris, Ausgang NIMY - 60 Zimmer - Bar - Restaurant - Festsäle - Terrassen - Parkplätze - Schwimmbad Telefon 055-72 87 21 - Telex 57 313

ze – Grillroom – Schwimmbad Telefon 087-22 11 21 – Telex 49 128

# Aerogolf Sheraton Hotel

Route de Trèves - Soite postale 1973 - Luxembourg-Findel Grand-Duché de Luxembourg - Tel. 3 45 71 - Tx. 2662 aerogo Lu Kongreß- und Banketträume bis 180 Personen Ruhige Lage inmitten eines Parks, gegenüber dem Golfplatz

Austrezeichnete Internationale Küche in zwei Restaurants



in **BRÜGGE**, der schönen Stadt

\*\*\*\*Hotel - Restaurant

### **PANNENHUIS**

Ganzjährig geöffnet – 21 ruhige Zimmer mit Bad u. großzügigem Komfort mit Frühstück oder Halbpension – klassisches Restaurant u. hervorragende Küche – gemütliche Bar – behagliche Atmosphäre – 5 Min. von Stadtmitte und Bahnhof und 10 km von der Nordsee entfernt – dir. Verbindung zur Autobahn – eigener Parkplatz

Tel. bei Durchwahl von Deutschland aus: 00 32 50 31 19 07



#### Eurotel Scheveningen

Blumenterrasse in Den Haag/Scheveningen. Appartements und Hotelzimmer ab Hft. 65. – bis Hfl. 95,- p.P. Im 200 Meter-Radius Strand. Pier. Wellenbad, Kurhaus, Casino, 150 Betten, eigener Parkpletz, 1. Klasse , Deutsche Hoteldirektion. Tel.: 0031-70-512821. Spezi

in Masnuy-Saint-Jean (Nimy)

60 Zimmer – Bar – Restaurant – Festsále – Terrassen – Parkplät-